

P.o.germ.
1937 \$ 13 Guseck

### Bedingungen.

Das Abonnement auf beutide Buder für ein ganges Jahr mirb vorausbezahlt mit 6 fl. - fr. Kilr ein balbes Jahr mit . . 3 fl. - fr. Für einen Monat mit . . . - fl 45 fr. Aufer Abonnentent betraat bas Leie.

gelb für jeben Band täglich . . - fl. 2 fr. Um vielfachen Diffverftandniffen vorzubeugen, erlauben wir une, barauf aufmertfam gu machen, bag für frangofifde und englifde Buder ein bejonderes Abonnement besteht und gwar unter folgenben Bebingungen:

Für ein ganges Jahr merben voranebegabit

Für ein halbes Jahr Für einen Monat . . Für 1 Band per Tag . .

Frembe und une unbefannte Lejer belieben einen entsprechenden Betrag gegen Onittung ju binterlegen.

Ber ein Bud verliert ober es beidabigt gurudbringt, ift gum vollftanbigen Erfat beefelben berpflichtet.

Die Bibliotbet ift an Wochentagen Morgens von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 6 Uhr offen.

> J. Zindauer'iche Teihbibliothek. Fürftenfeldergaffe Rr. 8 in Münden.



## Deutschlands Ehre.

1813.

Dritter Banb.



# Bentschlands Ehre.



Siftorischer Roman

nou

### Bernd von Gufeck.

Nichtswürdig ift bie Nation, die nicht Ihr Alles freudig fett an ihre Ehre! Schiller.

Dritter Band.



Tripțig, Hermann Coftenoble. 1864. Laßt brausen, was nur brausen tann, In hellen, lichten Flammen!
Ihr Deutschen alle, Mann für Mann, Für's Baterland zusammen!
Und bebt die herzen himmelan,
Und himmelan die hände,
Und rufet alle, Mann für Mann:
"Die Knechtschaft hat ein Ende!"

Bayeri'de Staatsbistiothek Münden Die Befreiung.



#### Erfles Kapitel.

Bum zweiten Male hatten Sachsens Bewohner bie Rrieger, von benen alle wahrhaften Freunde bes Baterlandes die Befreiung von dem verbang= nifvollen Bündniß mit Napoleon hofften, die fächsischen Grenzen überschreiten feben, wie vor bem Waffenstillstande. Bon Schlefien ber mar es Blücher, ber gegen bie Elbe vorbrang, aber, wie vor ber Schlacht an ber Ragbach, jedem ernft= lichen Rusammenftog mit ber Uebermacht bes Raifers auswich. Bergebens suchte ibn diefer da= zu zu zwingen. Blücher trat ruhig ben Rückzug an, burch bas Gebirge und feine viele Cavalerie vor Umgehung geschütt, und Napoleon, als er eines Abends todmude bei einem verlaffenen Beboft an der Strafe fich auf ein Bund Strob feste. in fich gekehrt und einfam inmitten feines großen

Sefolges, das ihm nicht nahen durfte, wohl eine Stunde saß, mag vielleicht zum ersten Male gesahnt haben, daß dieser "trunksüchtige Husar," der ihm Nichts als "ein guter Säbler" war, sein böser Dämon werden sollte. Im Exil hat er das später anerkannt. "Der alte Satan," hat er geäußert, "ließ mir keine Ruh"; schlug ich ihn auch, war er am andern Tage wieder da." Er hatte ihn jest aber noch nicht geschlagen und sollte diese Ehre auf deutschem Boden auch nicht haben.

Von der Mark aus war endlich auch die Nordarmee wieder in Sachsen eingerückt, endlich! In der Berfolgung eines geschlagenen Feindes Tag für Tag eine Meile — wahrlich, die Franzosen konnten mit ihrem Landsmann, ber ihnen nicht unangenehm fallen wollte, zufrieden fein! Bulow war außer sich über das Benehmen des Kronpringen, feine feurigste Beredtfamteit vermochte ibn aber nicht zum fräftigen Sandeln zu bewegen: weber zu einem Angriff auf bas Lager, bas Dubinot unter ben Ranonen von Wittenberg genommen hatte, noch zu einem Vordringen über bie Elbe, welches im Sinne bes allgemeinen Rrieas= planes die Flanke Napoleon's bedroht batte. blieb dem preußischen Feldherrn wiederum Nichts übrig, als eine That auf eigene Berantwortung, und er verständigte sich darüber mit Tauentien, dem Führer des andern preußischen Armeecorps.

Die Truppen, welche sich ihrer Kraft bewußt waren, brannten vor Begier, ihrem Siege von Großbeeren einen zweiten hinzuzusügen. Um so unmuthiger knirschten sie in den Zügel, der sie unbegreislicherweise zurückhielt, und man konnte in den Lagern, wie vor vierzehn Tagen, sehr bedenkliche Aeußerungen hören, da besonders, wo sich das eigene Urtheil nicht ganz in den höheren Ansordnungen gesangen gab. Die Officiere, welche bei den Freiwilligen-Detachements commandirt waren, verschlossen gern die Ohren dabei; manche treffende Aeußerung war ihnen selbst aus der Seele gesprochen, und sie wußten ja, daß der Kronprinz in den Stäben ihrer Generale auch nicht geschont wurde.

"Ich hatte nun geträumt," fagte Emil Gershardt zu seinen Kameraden, "hier quasi unter ben Augen der Frau Mama unsterbliche Thaten zu verrichten. Sher wollte ich sie nicht wiederssehen. So nahe vorbeimarschirt, wäre ich doch nicht hineingeritten, und wenn mir Seine Königslich Schwedische Hoheit selbst den Urlaub angesboten hätte! Erst ein Vissel schlagen, wenn's sein kann, gnädiger Herr! hätte ich ihm gesagt. Ich

bin von Geburt auch ein Alliirter Napoleon's, benn mein Bater ift fachlischer Amtmann, aber laffen Sie mich nur einen Tag commandiren was lacht 3br? War fein Vater mehr, als meiner? Er war auch Jurift - aus bem Juriften fann Alles werden! Bonaparte's Bater mar ebenfalls einer! Kann die Justig mehr verherr= licht sein?" So ließ der junge Sachse seinem Sumor freien Lauf; es war im Lager bei Bertzahne, wo Bülow's Reservecavalerie Anfang Sep= tember ftand. Allerdings batte ibn ber Marich über die fachlische Grenze febr nabe an bem Städtden feiner Eltern vorübergeführt, und bas Berg war ibm wohl unruhig geworden, aber Urlaub zu erbitten, ber jest wohl nicht mehr ftatthaft mar, hatte er boch nicht im Sinne gehabt. Dafür mar er jedoch belohnt worden. Sein Bater, ber über bie Märsche ber Verbündeten Nachricht eingezogen, hatte seinen Rübler auf einem der Füchse in das Lager geschickt, bas er felbst aus Rücksicht auf feine Stellung als königlicher Beamter nicht besuchen durfte. Der gewesene Dragoner hatte ben Ritt mit Freuden übernommen und feinem Menichen Etwas bavon gesagt, benn auch er burfte nicht mit ben Feinden feines Königs in Unterhandlung treten, felbst nicht mit bem Sobne seines herrn Amtmanns. Diesen batte er mit Sol= batenumsicht bald gefunden und ihm einen breifachen Brief nebst etwas Geld überbracht; die Aufnahme im Lager, wenn's auch ein preußisches war, bas ganze Lagerleben hatte ihm bas alte Soldatenberg gang rebellisch gemacht, so daß er am Liebsten trot seiner fünfzig Jahre bort ge= blieben wäre, statt wieder in seine dumpfige Amts= stube zurückzukehren. Die Briefe von Vater und Mutter hatten ben Sohn erfreut, ber britte mar von der guten Tante aus Dresden gemesen, welche jest bei feinen Eltern weilte, um den furchtbaren Ereigniffen, die fich wiederholen fonnten, zu ent= geben. Sie hatte Dresben nach ber Schlacht, so bald es irgend möglich war, verlassen, und ber Neffe, als er bas las, citirte ben Bers von ber Schlla und Charpbdis, benn fie konnte hier auch Etwas erleben. Die gute Dame in ihrer Untenntniß batte nicht geabnt, daß ber Krieg fich in die stille Gegend ibres Bruders gieben konne. Bei ihrer Unfunft mar fie baber febr erschrocken, als fie bavon borte. In ihrem Briefe hatte fie fich angelegentlich nach ihrem Pflegling erfundigt, welchem Emil die betreffende Stelle vorgelefen. Diefer batte feine Bobltbaterin nicht vergeffen. Es war neben ber Dankbarkeit aber noch ein

anderes Gefühl burch ben Brief in ihm geweckt worden: die Tante ichrieb, daß fie dem Weftphalen, ben fie mit Ewald auf der Brühl'ichen Terraffe getroffen, noch einmal begegnet und biefer ihr gefagt habe, ihm fei noch Etwas von dem Bruder, nach dem der junge Mensch so febr gefragt, eingefallen, nämlich, daß der Emald ibm, ebe er ibn als Gefangenen abgeliefert, einen Bettel gegeben, ben er habe auf die Post ober mit sicherer Belegenheit befördern follen: fo viel er fich erinnere, habe ber Gefangene von einer Braut gesprochen; aber der Zettel sei ihm abhanden gefommen. Belden Eindruck hatte diese Mittheilung auf Ewald gemacht! Es mußte boch eine ganz eigene Bewandtniß mit biefer Geschichte haben! Er war feitdem noch stiller geworden, als bisber, und die beiben Anderen, wie herzlich gut sie ihm auch waren, hatten sich mehr als einmal gefagt, baß ber Mar beffer gethan batte, ju Saufe zu bleiben, ba er auch fonst nicht recht für bas wilde Keldleben gemacht ichien. "Ich will ibn nur erft feben, wenn er einmal mit zum Einhauen kommt!" fagte Gerhardt im Lager bei Werkzahne zu Winnebera. "Wird er die Plempe icarf ober flach fallen laffen? 3ch glaube, er wird sie gar nicht gebrauchen."

"Barte das ab, Emil!" erwiederte Winneberg. "Du kennst ihn nicht so wie ich. Er ist eine tief innerliche Natur, die eine Krast in sich birgt, von der wir Beide keine Ahnung haben. — Daß er die Geschichte seines Bruders nicht vollständig erzählt hat, ist gewiß; es giebt aber wohl in allen Familien Dinge, welche man selbst dem besten Freunde nicht vertrauen mag." Hier schwieg er eine Weile, als bereue er diese ihm unwillkürlich entsallene Bemerkung. — "Mein Better Lomnik," suhr er dann sort, "weiß offenbar mehr von Ewald, nur will er's nicht zugeben."

Sie brachen ab, benn Ewald gefellte sich zu ihnen. Er sprach von Körner's Tod, welcher kürzlich bekannt geworden war, und besonders unter den Freiwilligen, die seine Lieder mit Beseisterung ausgenommen, große Trauer erregt hatte. Das Lühow'sche Freicorps war nach dem Waffenstillstande der Nordarmee und hier der Walmoden's schen Heeresabtheilung überwiesen worden, welche gegen Davoust an der unteren Elbe stand. Geslegenheiten zu Thaten, wie ganz Deutschland von dieser Schaar der edelsten Streiter erwartete, sand sich auch hier nicht. Körner war in einem unsbedeutenden Gesecht bei Gadebusch, am 26. August, erschossen worden, unchdem er eine Stunde vorher

fein letztes Lied: das Schwertlied, gedichtet — bei feiner Bestattung hatten die Kameraden sein ersgreisendes "Gebet vor der Schlacht: "Bater, ich ruse Dich!" gesungen, und kein Auge war trocken geblieben, wie auch hier die drei Freunde, als sie des Sängers Tod beklagten, sich der Thränen nicht erwehren konnten. Da siel der Retraiteschuß im Lager, und es war ebenfalls ein Gebet vor der Schlacht, das von Tausenden gehalten wurde — der nächste Tag sollte sie bringen. Noch in der Nacht wurde ausgerückt.

Marschall Ney war vorgestern im französischen Lager vor Wittenberg angekommen, hatte am solzgenden Tage Heerschau gehalten, die Stimmung der Truppen wieder gehoben und sogleich die preussischen Bortruppen trot tapfern Widerstandes zurückwersen lassen. Es waren die des Generals Dobschüt, der, vom Tauenzien'schen Corps zu Bülaw entsendet, bei Zahna auf dessen linken Flügel stand, während das Corps noch im Ansmarsch war. Am 5. September hatte Ney seine ganze Armee in Marsch gesetzt; es waren dieselben Corps, welche Dudinot gegen Verlin geführt hatte; der Berlust dei Großbeeren war durch die polznische Division Dombrowski, die der Kaiser noch zugetheilt, ausgeglichen worden. Dobschüt, bei

Zahna angegriffen, hatte mit seiner Landwehr Widerstand geleistet, doch aber weichen müssen, und auch das ganze Corps, welches unterdessen herangekommen war, denn es konnte mit 13,000 Mann nicht gegen 50,000 bestehen: Ney hatte zwei seiner Corps hier vereinigt. So zog das Tauenzien'sche Corps nach Jüterbogk zurück und lagerte dicht vor der Stadt auf den Mühlensbergen.

Bulow hatte bem Wittenberger Lager gegen= über gestanden, weiter rechts die Ruffen, noch weiter rechts, aber rudwarts, die Schweden. Auf bie Meldung von Rahna mußte Bulow einen allgemeinen Angriff erwarten, jog baber fein Corps, mit Ausnahme der Brigade Borftell, welche auf ausbrücklichen Befehl bes Kronpringen bei Rropstädt stand, zusammen, und brach noch in der Nacht auf, um näher an ben Seind ju geben und ibm bei weiterem Drangen auf Tauentien in die linke Flanke und in den Ruden ju fallen. Die Truppen durften im Lager keine Wachtfeuer anzünden und mußten sich gang ftill verhalten, um dem Feinde ihre Nähe nicht zu verratben. Wiederum wurde Major von Reiche an ben Rronpringen gefdidt, er follte ihm Bu-Iom's Entschluß melden und ibn gur Mitwirtung

bewegen, gerade wie bei Großbeeren und mit demsfelben Erfolge. Er fand ihn diesmal zwar nicht auf der Bärenhaut, wie dort, aber doch eben so wenig geneigt, seinen Vorstellungen Gehör zu geben. "Herr, ich kenne Sie schon!" rief er. "Sie sind immer so!" Endlich dictirte er für Bülow wenigstens eine Disposition, welche — Alles enthielt, was ihm dieser von seinen Anordnungen bereits gemeldet hatte.

Am Morgen bes 6. September lieft Nep feine Armee, feine Schlacht erwartend, in drei Staffeln gegen Süterbogt aufbrechen. Die Näbe bes gefammten feindlichen Beeres mar ihm unbekannt, er wollte fich von Jüterbogt rechts vorwärts nach ber großen Dregden-Berliner Strafe ichieben, mo er erwartete, daß der Raifer mit Berftarkungen eintreffen und ben Befehl felbft übernehmen werbe. Napoleon war aber an diesem Tage von Reichenbach in der Oberlausit, bis wohin er Blücher vergebens gefolgt, nach Dresten umgefehrt, welches burch Schwarzenberg's Armee von Neuem bedrobt wurde: Ney konnte also nicht barauf rechnen, ben Feldherrnftab in die Sand bes Raifers zu legen. Er selbst, der Roland in der Armee, bewies es nur zu bald, daß fein Talent nicht über die Corps:

führung, in der er sich ausgezeichnet hatte, hinaus= ging und einer Heerführung nicht gewachsen war.

In drei Staffeln marschirte die französische Armee, voran neben der großen Straße von Sepda nach Jüterbogk das vierte Corps (Bertrand), Franzosen, Italiener und Würtemberger, rechts davon weiter zurück das siebente (Neynier), Sachsen und Franzosen, links noch weiter das zwölste (Dudinot), Franzosen, Bayern, Westphalen und hessens Darmstädter, als Reserve.

Jedem Corps war eine Division des dritten Cavaleriecorps beigegeben, die aber hinter ben Colonnen maricirte, statt die Gegend weithin aufzuklären, wo das Bülow'iche Corps, bas geftern faum zwei Meilen von ben Frangofen bivouafirt hatte und beut' nur eine halbe Meile von ihrer Strafe entfernt ftand, unvermeidlich entdedt morben mare. Ra, die ber Anfanterie zugetheilten leichten Reiter, Die zur Marschsicherung ben Dienst als Eclaireurs, wie fie bort beigen, verfeben follten, magten fich aus Rurcht vor ben Rosaken, Die in diefer offenen Chene doch nicht plöglich aus ber Erde hervorspringen konnten, nicht hundert Schritt über die Sout verbeifenden Colonnen binaus. Es ift ein Rammer um eine Cavalerie. Bufed, B. b., Deutschlande Ebre, 1813. III.

die sich an die Infanterie klammert wie ein Kind an die Amme!

Ein ungeheurer Staub verfündigte ben An-Bülow ließ vier Escabrons zur Recogmarid. noscirung vorgehen, doch war Nichts als die allgemeine Marschrichtung zu erkennen. Tauentien bemerkte ben Marich des Keindes, ber ibn gang bon Bulow zu trennen brobte, ließ nur eine Abtheilung bei Jüterbogt steben und marichirte mit feinem Corps rechts ab, um fich Bulow ju nähern. Das vierte frangofische Corps mar aber icon beran, und Tauentien mußte gegen baffelbe Front machen. Die Strafe von Sepba trifft bier auf ben Abebach (auch Anger-, Aa- ober Robrbach genannt), ber in sumpfiger Niederung flieft und bort nur über die Bruden bei Denne= wit und Rohrbed zu paffiren ift. Die Frangofen überschritten benfelben in zwei Colonnen bei ben genannten Dörfern, eine murtembergische Brigabe blieb binter Dennewiß jurud. Als Bertrand ben Reind bemerkte, der fich in zwei Treffen formirte, ließ er sofort in Schlachtordnung aufmarschiren und ging jum Angriff. Die Breufen waren icon im entschloffenen Vorrücken, etwa 10,000 Mann Landwehr gegen wenigstens 18,000 Mann. Schlacht von Dennewit begann, es war neun Uhr.

Bier Stunden lang bielt fich Tauentien gegen bie Uebermacht, schon mar bas gange zweite Treffen gur Unterftutung bes erften vorgezogen und feine Referve mehr vorhanden; die Wirfung ber weit überlegenen feindlichen Artillerie war furchtbar. Allmälig wichen die Breugen in ihre erfte Aufstellung zurud, von Bertrand, ber auch die Würtemberger berangezogen, mit großem Un= geftum gedrängt und beschoffen. Da wurden feitmarts die Maffen des Bulow'ichen Corps' bemerkt, welche im Anmarich waren und den linken Flügel Bertrand's in bochfte Gefahr festen. Marichall Nep, ber beim Bertrand'ichen Corps fich befand, weil es die vorderfte Staffel der Marschordnung gebildet hatte, schickte fogleich dem fiebenten Corps (Repnier), das noch hinter der Abe im Anruden gegen Rohrbeck mar, Befehl, fich links gegen Bülow zu wenden. Die französische Division (Durutte) ging bei Dennewig ichnell über ben Bach und erreichte Nieder-Gorsdorf noch vor den Breugen, während die beiden sächsischen Divisionen gegen Golsborf weiter links einschwenkten und porgingen. - Die Klanke mar also gesichert. Bülow batte seinen Truppen im Moment bes Auf= bruchs die eben eingetroffene Siegesnachricht an ber Kathach bekannt gemacht und badurch den

höchsten Enthusiasmus hervorgerusen, er führte seine drei Brigaden gegen Nieder-Görsdorf, wo die Ahe entspringt; im Besit dieses Stützunktes hatte er freie Hand auf beiden Seiten des Ter-rainhindernisses, konnte Tauentien helsen und doch auch drüben gegen die Hauptmacht des Feindes wirken.

Da nun die Franzosen das Dorf schon besett batten, ließ er es burch seine vorderste Brigade (Thumen) angreifen; biefe murbe aber von einem verheerenden Feuer empfangen, schwantte und wich. In diesem Moment ereignete sich Rwischenfall, ber, fraftig benutt, von dem verbangnifvollften Ginfluß hatte werden konnen. Er ist wenig bekannt geworden, wie überhaupt bie einzelnen Momente einer Schlacht felten richtig und genau bargestellt find - bie Mitkampfer wiffen taum bas Nachste, was um fie vorgebt, die Truppenführer baben feine Uebersicht bes Ganzen, felbst ber Oberfelbberr, und wenn er ben Ablerblick und die unerschütterliche Ruhe Napoleon's besitt, kann nicht Alles übersehen und im Busammenhange in fich aufnehmen: alle Schlacht= berichte, hinterber zurecht gemacht, bringen die Wahrheit nur annähernd an's Licht, wenn fie dieselbe nicht absichtlich verdunkeln. Jenen Zwi=

4

fcenfall ergablt aber ein ruffifcher General, ber als Militärschriftsteller geachtet ift und fich als unbetheiligter Augenzeuge beim Tauengien'ichen Corps befand. Als die erfte Bulow'iche Brigade bort Berbindung suchte, ritten bort polnische Ulanenregimenter - Dombrowski's Division qu= gehörig — im Schritt gegen die Lude und ben rechten Flügel Tauentien's an und löften sich - immer noch im Schritt - ju einem Schwarme auf. Bon den ichwarzen Sufaren der Thumen's ichen Brigade zugetheilt, ging eine Schmadron por, um ju feben, mas bies feltfame Manover bedeute (es mar aber bei den Polen reglements= mäßig) — plöglich erschallte brüben bas Commando "Marich! Marich!" und wie ein Ungewitter bon= nerte die Schwärmattake ber Bolen, mit aller Wildheit ihrer Nation, in gestrecter Carrière beran, ber Eindruck mar überwältigend, fie brachen burch die Amischenräume ber Bataillone bis in das zweite Treffen, von welchem mehrere die Faffung verloren. Wäre diefer Angriff nicht auf eigene hand unternommen, sondern von Ney in Rusammenhang mit einem andern angeordnet und burch einen fräftigen Maffenstoß ber Infanterie unterstüt worden, fo batte vielleicht eine Rataftrophe eintreten können, ebe fich Bulow's Macht

entfaltet hatte. Aber die Unterstützung blieb auß; die braven Polen, von der Cavalerie angefallen, von der Jnfanterie beschoffen, wurden zersprengt und zum großen Theil getödtet oder gefangen. Sie schwärmten flüchtig umber, den Rückweg zu suchen, und General Bülow, der seiner von Nieber-Görsdorf zurückweichenden Brigade Hülfe hersbeiholte, mußte mit seinem Gesolge, den Säbel in der Faust, sich vor Gesangenschaft durch jene zersprengten Polen retten.

hülfe war Thümen allerdings nöthig; Tirailleurs und Cavalerie verfolgten ihn rasch. Bülow ließ nach und nach sechs Bataillone von der Brigade Heffen-Homburg, die in Reserve geblieben war, zu ihm abrücken, und holte persönlich eine russische Zwölspfünder-Batterie vor, deren surchtbare Wirkung dem Vordringen der Franzosen Einhalt that. Die Preußen erneuerten jest den Angriff.

Beim Bertrand'schen Corps war durch den stärker werdenden Kanonendonner von der linken Seite ein Stuken und Stocken eingetreten; Tauentien benute diesen Moment mit raschem Entschluß, besahl einen Angriff seiner gesammten Cavalerie, sechzehn Escadrons. Diese brach plöglich durch die Intervallen der Infanterie, die wieder einisgermaßen geordnet im Feuer stand, und um den

rechten Alügel vor, und fturzte überraschend auf bas frangösische Vordertreffen; im Bulverdampf war ihr Naben zu spät bemerkt worden, mehrere Bataillone verloren die Haltung, drei wurden zerfprengt, gefangen, andere übergeritten, - auch in bas zweite Treffen, bie feindliche Schlachtordnung bis auf den Grund durchbrechend, fturmte unaufhaltsam die Attate, die einzelnen Schmabronen warfen fich auf bas Rachfte, bas fich ihnen bot; bis auf zwei Schwadronen bes ichwarzen Dragonerregiments, vor der Schlacht Tauentien'ichen Corps abgegeben, war es nur Landwehr, die bier attafirte; - auch im zweiten Treffen wurden zwei Carres über den Saufen geritten, Geschütze genommen, Ranoniere und Trainfoldaten niebergebauen; ein Chaffeurregi= ment, bas beranjagte, um die Infanterie ju befreien, murbe geworfen und von den brandenbur= gifden Dragonern binter ben feindlichen Maffen entlang verfolgt, deren Rugelbagel Freund und Keind traf. Ein polnisches Ulanenregiment er= schien und marschirte im Galopp auf, mehrere Landwehrschwadronen ichloffen fich ben Dragonern an und attafirten die Polen; es fam mit biefen ausgezeichneten Reitern, welche ben perfonlichen Rampf, weil fie herren ihrer Pferbe und Waffen find, nicht scheuen, sondern suchen, zu einem ernsthasten Handgemenge, das sich, während das unbeschreibliche Getümmel an anderen Punkten noch
tobte, seitwärts dahinwälzte und endlich durch
das hineinsahren geschlossener Escadrons entschieben wurde. Es war Graf Lottum mit der andern
hälfte nebst dem Jägerdetachement seines Regiments, der beim Bülow'schen Corps geblieben,
der Brigade Thümen auf dem äußersten Flügel
gesolgt war, und nun, als er den dichten Schwarm
der Polen und Preußen kämpsend daherwogen
sah, sich frisch hineinstürzte. Da gab es noch eine
Menge higiger Zweikämpse, aber in wenig Minuten war die Niederlage der Polen entschieden.

Die Verwirrung war groß; bei Reitergesechsten ist sie überhaupt unvermeidlich, hier, bei unsgerittenen, vielsach durchgehenden Pserden der Landwehr, war sie noch größer, aber der Erfolg dieses Gesammtangriffs sehr bedeutend. General Tauenzien ließ seine Infanterie sogleich auf den erschütterten Feind wieder vorrücken, während die Cavalerie, theilweise um dessen Flügel herum, zurückging, um sich hinter den eigenen Truppen zu sammeln und zu verschnausen. Während gleichzeitig vom Vülow'schen Corps die aus der Reserve verstärkte Brigade Thümen wieder gegen Riederz

Görsborf vordrang und die frangofische Division Durutte allmälig zu weichen begann, verlor auch die Bertrand'iche Infanterie mehr und mehr Bo= ben und wurde gegen Dennewit und Rohrbeck jurudgebrangt. Durch ihre in wilder Flucht gu= rüdjagende Cavalerie, ber fich auch bie Wagen= burg des vierten Corps anschloß, mußten sich jenseit des Abebachs die beiden fachfischen Divifionen bes siebenten Corps Bahn brechen, um die ihnen bezeichneten Buntte feitwärts von Durutte einzunehmen. Gie thaten es in fester Ordnung, doch wurden sie dadurch aufgehalten, und die preubijde Brigade Rrafft, die fich rechts neben Thumen entwidelte, batte Bolsborf bereits mit einem Bataillon befest. Daffelbe murde von den Sachfen nach rühmlichem Widerstande vertrieben, und Repnier entwickelte nun die beiden Divisionen zwischen Goleborf und Dennewis, ihre Artillerie auf die Soben gezogen, gegen die Brigade Rrafft, welche ben Kampf aufnahm, aber gleich um Unterftugung bitten mußte; fie erhielt nun die letten Bataillone ber Referve, und die Schlacht mutbete auf diefem Buntte nun wieder zwischen Deutschen, die mit gleicher Tapferfeit um bas Dorf Golsborf ftritten. Biermal wurde es bon ben Preugen gefturmt, aber bie Sachfen vertheidigten es auf bas Sartnadigfte. Gine fdwebifde Batterie unter Bebedung von zwei Schwadronen Sufaren tam jest an, fie tannte ben Feind nicht, welchen die Schweden - Dank ihrem Prinzen! - ja noch nicht gefeben batten; fo beicog fie benn gang barmlos bie Breugen, und erft beim fünften Schuß bemertte fie ibren Arrthum. Rum Siege beigetragen bat fie Nichts. Reich an einzelnen Belbenthaten war der Rampf; die Rriegsgeschichte hat manchen Namen, bis jum gemeinen Golbaten berab, mit Auszeichnung in ihre Blätter aufgenommen. Beim vierten Sturme brangen endlich bie Breuken in bas brennende Dorf ein, in welchem noch lange mit Erbitterung, in ben Gaffen und Saufern, felbst in ber Rirche, ja auf ben Stufen bes 21= tars, mit Bajonnet und Rolben geftritten murbe.

Bei Nieder-Görsdorf war endlich die Division Durutte überwältigt worden; das Bertrand'sche Corps wurde vom Tanenhien'schen gegen den Abebach zurückgedrängt; um Dennewih und Rohrsbeck entbrannten heftige Dorsgesechte. Die beiden französischen Corps, Bertrand Front gegen Norsden, Reynier gegen Westen, standen fast im recheten Winkel gegen einander. Dennewih ging versloren, fünf Bataillone Würtemberger, welche ein Sehölz besetz hatten, wurden von Cavalerie und

Infanterie angegriffen, fie wehrten sich mit beuticher Tapferkeit, mußten aber endlich erliegen, ibre Carres murben vernichtet - nur brei Compagnien entkamen. Auf biefem Flügel mar ber Sieg nicht mehr zweifelhaft; bei Bolsborf follte aber noch bie bochfte Gefahr eintreten. Das Dorf war endlich von ben Sachsen geräumt worden, fie gaben ben Rampf jedoch nicht auf, fondern gingen, als die Breufen neben bem Dorfe gegen die aroke Batterie vorbrangen, mit bem Bajonnet felbst zum Angriff, auch ein westphälisches Cavalerieregiment von der schweren Reiterdivision be France, welche bem Reynier'ichen Corps zugetheilt war, eilte berbei. Zwar wurde diefer Angriff abgefclagen, aber die Rrafte ber preußischen Brigabe maren fast erschöpft, und nun erschien endlich auch das zwölfte französische Corps unter Dubinot auf bem Schlachtfelbe. Seine vorderften Bataillone ichloffen fich fogleich bem erneuten Sturme ber Sachsen auf Gölsborf an, welches wieder erobert wurde; hinter bem Dorfe entwickelten fich die Divifionen Bactod und Guilleminot bes zwöften Corps, fo daß nun fiebenundvierzig Bataillone gegen elf preußische ftanben. Sier mare bie Schlacht rettungslos verloren gewesen, wenn nicht noch in letter Stunde die Brigade Borftell vom Bulom'=

schen Corps, welche ber Kronpring so lange in Rropftadt zurudgehalten, eingetroffen mare. Durch Bülow aufgefordert, war er um elf Uhr abmar= schirt; ber Kanonendonner hatte ihm bie Richtung gegeben. Noch unterwegs batte ibm Bernadotte befehlen laffen, zu ihm zu ftogen, aber Borftell, der immer selbstständig zu handeln liebte, batte diesen Befehl abgelehnt, und so konnte er noch zu rechter Zeit mit elf frischen Bataillonen und fechs Escadrons Gulfe bringen. Es mar vier Uhr. Der Rampf um Golsborf erneuerte fich mit Bef= tiakeit, indeffen blieb er doch ungleich, der Feind war immer noch um fünfundzwanzig Bataillone überlegen und errang trop aller Anftrengungen der Preußen wachsende Vortheile, so daß der Sieg auf diesem Flügel ibm nicht mehr zu ent= reißen ichien.

Da rettete sie der schwerste Fehler des französischen Oberbefehlshabers. Ney beorderte gegen fünf Uhr das zwölfte Armeecorps, das mit den Sachsen vereinigt im Begriff zu siegen stand, nach dem rechten Flügel, um das geschlagene vierte Corps aufzunehmen. hier war Nichts mehr herzustellen — auf dem linken lag die Entscheidung! Ney erkannte das nicht, und darum war er kein rechter heerführer; er befand sich auch während

ber gangen Schlacht nicht auf einem Buntte, von wo er fie batte überschauen und lenken konnen, fondern immer nur beim vierten Corps, wo er fich fogar um die Details im Gefecht bekummerte, sich durch seine Tapferkeit verleiten ließ, persönlich einzugreifen, und barüber bas Bange aus ben Augen verlor. So befehligte er benn Dubinot mit seinem taum angekommenen Corps vom lin= ten nach dem rechten Flügel. Bergebens jagte Repnier zu Dudinot, um die Ausführung bes berbangnifvollen Befehls zu verhindern, es tam zwi= ichen Beiben zu einem beftigen Wortwechsel, aber Dudinot gehorchte feinem Vorgesetten - man hatte ibn, welcher vorher die Armee commandirte, fo rudfichtslos unter Nep's Befehle gestellt, mochte man nun feben, ob biefer es beffer machen werbe; es war nicht zu verlangen, daß Dudinot nach eigener Ginficht bandeln und fich bestimmten Befehlen widerseten solle, um Net zu einem Siege zu verhelfen, der in des Raifers Augen den bei Großbeeren geschlagenen Dudinot noch mehr berab= fegen mußte. Rur ein paar bayerifche Bataillone blieben bei Golsborf gurud; fonft marichirte Dubinot mit feinem gangen Corps und ber Ca= valeriedivision Fournier ab, und die Sachsen waren verlaffen. So tapfer fie auch, wie bisber,

ben Rampf noch fortsetten, jest mußten sie er= liegen. Ift es baber nicht mabrhaft emporend, baß ber Verluft ber Schlacht, ber weber ben französischen noch den mit ihnen verbundenen Trup= pen, sondern einzig und allein ben beiden Maridallen gugufdreiben ift, in frangofischen Berichten ben Sachsen, die gerade am Tapfersten gefochten, Schuld gegeben murbe, daß man fich erfrechte, burch die schwärzeste Verleumdung die friegerische Ehre ihrer treuesten Bundesgenoffen zu brand= marten? Rann man fich verwundern, daß die Sachsen nach Allem, was fie erlebt, nach ber entsetlichen Behandlung ihres Baterlandes burch die Franzosen, endlich zu bem Schritte getrieben wurden, welcher die Berblendung ihres Königs auf gesetlichem Wege unmöglich machte?

Als die Sachsen wichen, konnte nun auch der rechte preußische Flügel vorrücken. Bülow ließ jetzt dem Kronprinzen durch Major Reiche den Stand der Dinge melden. Bernadotte stand schon seit zwei Uhr mit den Schweden und Russen eine Meile vom Schlachtfelde, bessen Donner zu ihm herüberschallte; er hatte seine Armee in Schlachtsordnung aufmarschiren, aber dann die Gewehre zusammensetzen lassen. Reiche traute seinen Ohren kaum, als der Kronprinz auf seine Meldung

erwiederte: "Die Schlacht ist gewonnen, ich komme mit vierzig Bataillonen; sagen Sie dem General Bülow, daß er sich mit seinen Truppen in's zweite Treffen ziehen soll." Diese Zumuthung, daß die Sieger sich in daß zweite Treffen begeben und die Ehre des Tages, die Ausbeutung des Sieges Denen überlassen sollten, die nicht einmal zugesehen, nur zugehört hatten, war zu stark. Reiche erlaubte sich, den Besehl auf seinen eigenen Kopf zu modeln: "Der General Bülow möge Alles zusammennehmen und den Feind entscheidend ansgreisen." Er hätte seinem Feldherrn getrost den Besehl Bernadotte's wörtlich überbringen können, Bülow würde ihm doch nicht gehorcht haben.

Beide Flügel gingen zur letzten Entscheidung vor. So von zwei Seiten zusammengepreßt, löste sich Bertrand's Corps, welches Dennewitz und Rohrbeck nach wüthendem Kampse verloren hatte, allmälig in Flucht auf, zu welcher die Cavaleries division Lorge das Beispiel gab. Die Division Durutte war schon geschlagen, das zwölfte Corps kam nicht recht zum Ausmarsch; die beiden Neitersdivisionen de France und Fournier machten in einzelnen Negimentern noch ein paar Attaken, gestiethen aber in das mörderische Kartätschseuer der seindlichen Artillerie, zu welcher noch eine zweite

schwedische Batterie unter Oberst Cardoll, der sie icon bei Großbeeren berbeigeführt, und zwei ruffische Batterien kamen. Die gesammte Reservecavalerie Bülow's brach vom Flügel ber ein; die frangofische Reiterei, burch bas Geschützeuer schon zu= rudgeworfen, sturzte fich in wilder Auflösung auf die noch zusammenhaltende Infanterie Dudinot's, welche nun ebenfalls in die allgemeine Klucht ber Uebrigen mitgeriffen wurde. Nur die bayerische Division (Raglowich), welche zur Dedung des Artillerieparks Anfangs zurückgeblieben und zulett nachgerudt mar, und bie beiden fachfischen Di= visionen, obicon sie ftundenlang im beftigsten Rampfe gestanden hatten, hielten feste Ordnung und bedten einigermaßen ben Rudzug, wenn man bie nach mehreren Richtungen auseinander fliebende regellose Flucht einer ganzen Armee fo nen= nen kann. Die preußische Cavalerie lag ben Klücht= lingen auf den Kerfen, machte nieder, was fich gur Debr fette, nahm gange Schaaren gefangen, eroberte Kanonen und Bagage; Pring Wilhelm= Dragoner ging burch bas brennende Robrbed, binter welchem sich einige Schwärme ber Kliebenden ficher glaubten, und sprengte ihr schnell gebildetes Carré. Und weiter ging die Berfolgung, in welche fich auch fogleich bas gellende

Geschrei ber Rosaken mischte, die mabrend bes Feuers ber Schlacht fich nach ihrer Gewohnheit ferngehalten batten. Seitbem sind sie ebenfalls zur regelmäßigen Cavalerie geworben — ob man wohlgethan, fie ihrer nationalen Kriegsweise zu entfremden, muß die Zeit lehren. Bon den ruf= fischen Truppen waren noch zwei Husarenregimenter und zwei Jägerbataillone gang zulett und ohne ausbrudliche Erlaubnig vorgeeilt. Die Schlacht war aber schon beendigt. Da rückte endlich ber Rronpring von Schweden in iconfter Schlacht= ordnung mit seinen Schweden und Ruffen zwar vor, verweigerte aber sogar seine Cavalerie zur Berfolgung! Wären die fünfzig frischen Escadrons angeritten, so wäre wohl die ganze feindliche Armee, die icon von Wittenberg abgedrangt mar. and von ihrem Rudzuge auf Torgan abgeschnitten und zum größten Theil gefangen worden. preußische Cavalerie auf gänzlich ermüdeten Pferben konnte bas nicht mehr leisten, wenn fie auch eine Maffe Trophäen und reiche Beute gewann.

Der Sieg von Dennewit, die schönste Perle im Strahlenkranze des glorreichen Jahres, war theuer erkauft; viele Truppentheile hatten ein Drittheil ihrer Mannschaft verloren, auch die Cavalerie, deren Berlust im Gesechte bei guter Gused, B. v., Deutschlands Ebre. 1813. III.

Führung und fühnem Draufgehen verhältnismäßig geringer zu sein psiegt, wenn sie nicht unnügersweise lange dem Kanonenseuer außgesett wird, hatte an diesem Tage große Berluste. Als im Bivouak bei Welsigkendorf, bis wohin mit sinkender Finsterniß das Dragonerregiment Prinz Wilhelm gekommen war, Appell gehalten und verlesen wurde, fand sich, daß es neun Officiere, neunzig Mann und fast zweihundert Pferde verloren hatte! Dafür konnte es sich aber auch seiner Thaten rühmen.

"Mas sasst Du nun zu unserm Max?" fragte der junge Westphale seinen Freund Gerhardt, welscher vorher an jenem gezweiselt hatte. — "Du hast es vor dem Zuge nicht sehen können, Vetter Lomnitz!" wandte er sich an diesen, welcher mit in ihrer Gruppe lag, während Ewald sich bei seinem Pferde niedergestreckt hatte, wie er meist that. "Ich sage Dir, Vetter, es war eine Lust, den Jungen zu sehen, seine Klinge blitzte zweimal nieder, ehe ich einmal ausholen konnte — hagels dicht fielen seine Hiebe, hab' ich Recht, Gerhardt?"

"Wenn Du Dir Zeit genommen hast, beim Einhauen auf Deine Nebenleute zu sehen," erwiederte der Officier ironisch, "kann ich mir wohl denken, daß Du selbst nicht viel zum Einhauen gekommen bist."

"Ich werbe ihn rufen!" fagte Gerhardt, sprang auf und suchte Ewald. Er fand ihn, dem Ansichein nach, im Schlafe ruhend, beugte sich über ihn nieder und zog sich wieder zurück, ohne ihn zu stören.

"Er ichläft ben Schlaf bes Gerechten!" fagte er zu den Kameraden. "Man kann ihm die Rube gonnen, benn er ift boch nur ein halbes Jungchen. wenn auch noch fo brav. Für einen Sagerburichen überhaupt eine zimperliche Seele - ich hatte ibn auch bei ber ersten Attake bewundert, und bann in ber Ravage mit ben polnischen Lanciers bat er mir wenigstens eine Ranne Blut gespart, die mir einer von den Rothmugen abzapfen wollte, die Lanzenspipe kipelte mich schon, als der Polack von seinem Pferde kollerte: mein Ewald batte ibn beruntergehauen. So war ich ganz eraltirt und wollte ihn beim erften Abfigen um ben Sals fallen, ibn fuffen, wie er's um mich verbiente - nun, Winneberg, Du baft gefeben, wie er mich abbligen ließ. Die fprobeste Jungfer tann fich gegen einen Ruß nicht beffer mebren."

Lomnit lachte. "Wenn Sie eine Jungfer wären, Gerhardt," erwiederte er, "so würde Ewald Sie schon gefüßt haben."

"Erlauben der Berr Better," verfette ichnell Winneberg, "ba beurtheilst Du ihn aber febr Reine Aber von Leichtfertigkeit ift in ihm! Unfere Zeit ja überhaupt zu ernft, um fich Tändeleien und Liebeleien bingugeben. 3br Soldaten von Metier bentt über den Krieg, und auch über diesen Krieg, anders, wir, die wir die Baffen nur für einen bestimmten 3med - für ben beiligften! - ergriffen haben, find badurch, ich möchte fagen, gefeit gegen niedriges Treiben, und Niemand hält wohl die große Sache unferes Rampfes ernster und böber, als Max." Er sagte bas mit einer solchen Wärme und Ueberzeugung, daß Lomnit den Ton, welchen er nur zu gern anschlug, änderte und ihn versicherte, daß er Emald volle Gerechtigkeit widerfahren laffe.

Ewald schlummerte nicht, die Erlebnisse des heutigen Tages ließen ihn nicht zur Nuhe kommen. Er war tief verstimmt und niedergeschlagen, eine Traurigkeit hatte ihn überkommen, die er vergebens mit Vernunftgründen zu bekämpfen suchte. Bei den lebhaften Bildern, die ihm immer wieder vor die Seele traten, schauderte er oft still in sich hinein. Im ersten Anlauf gegen die Polen, wo heut' seine Jäger und er selbst, seitdem er in's Feld gezogen, zum ersten Wale zum per-

fönlichen Rampfe gekommen, hatte ihn die Wildheit ber Scene, bie Aufregung, in bie ibn ber ftur= mische Ritt ber Polen, das hineinstürzen in das Betümmel und bann ber Rampf, Leben für Leben. verfett batte, in eine freudige Begeisterung bin= geriffen, gleichsam berauscht und gestählt gegen alle, ein weicheres Gefühl erwedenden Gindrude. Nicht die Schreden, fondern nur die Schönheit, ja bie Boesie bes Rampfes batte er empfunden. wie sie nicht in lang anhaltendem Keuergefecht ber Infanterie, sondern nur im Angriff mit der blanken Baffe, Bruft an Bruft mit bem Feinde, bas Weife im Muge, Die Gesichtszüge bes perfon= lichen Gegners erkennend, und barum vorzüglich in ben furt vorübergebenden, aber gewaltigen Befechtsmomenten ber Reiterei liegt. Dann längere Beit im Kanonenfeuer haltend, war ihm wohl bas Erschütternde nicht erspart geblieben, aber, wie es immer geschieht, batte bie Spannung ber Seele, die Erwartung neuer Thätigkeit barüber binweggeholfen und die erften ichreckenden Regungen abgestumpft - in bem folgenden, von fo großartigem Erfolge gekrönten Angriff, an welchem er Theil nahm, war er, von der allgemeinen Thatenluft entflammt, nicht gur Befinnung gekommen, und erft bei ber Berfolgung batte ibn

das Mitleid mit den armen Menschen, die sich zu retten suchten, ergriffen, da hatte er Pardon gezgeben, selbst wo er nicht verlangt worden war, und nicht einmal den Schuß gerächt, der ihm gezgolten hatte. Jetzt aber, da er einsam bei seinem Pferde unter den nächtlichen Sternen des Himzmels lag und das Geräusch im Lager, wo Alles todmüde war, allmälig verstummte, kam er erst zum vollen Bewußtsein alles Dessen, was er heut' gesehen und selbst gethan hatte, und er fühlte sich unglücklich, wie von Sünde belastet. Eine tiefzinnerliche Natur und — warum soll es nicht auszgesprochen werden? — das Herz in frauenhaft weichen Gesühlen verlangte endlich sein Recht.

## Zweites Kapitel.

An dem Feldherrn, welcher die Schlacht ge= wonnen hatte, lag es nicht, wenn auch biefer Sieg nicht beffer benutt murbe. Schon am frühen Morgen bes 7. Septembers mußte Graf Lottum mit seinem Dragonerregiment und sechzig Pferden pommerscher Landwehr nebst einer halben reiten= ben Batterie zur weiteren Verfolgung bes Feindes aufbrechen. So ist es recht! Cavalerie und rei= tende Artillerie, die schnellften Baffen, unmittelbar an ben fliebenden Begner gehängt, um ihm weder Raft noch Rube zu gonnen; bann die Vorhut mit ftarter Infanterie, um neuen Widerstand an Terrainpunkten, wo jene nicht angreifen konnen, zu brechen; nachrudend die gange fiegreiche Armee, welche aber bier ausblieb! Der Feind batte fich in zwei Richtungen getrennt, die eine Maffe

zog sich auf Torgau, die andere seitwärts auf Dahme, beibe wurden von der preußischen Cavalerie noch eine Weile verfolgt, Graf Lottum mar gegen die erftere befehligt. Die gange Strafe mar mit verlaffenen ober umgefturzten Munitionswagen, mit Heerestrümmern aller Art und Flüchtlingen bebedt, welche sich für die Niederlage durch Plunberung der wehrlosen Einwohner eines befreunbeten Landes zu entschädigen gesucht batten. Sie wurden schaarenweise eingetrieben; Lottum fam gerade vor Bergberg an, als die letten Bataillone einer nothbürftig wieder geordneten Colonne des Bertrand'schen Corps die Elsterbrücke zur Stadt überschreiten wollten. Die reitende Artillerie fubr schnell vor, proste ab und beschoß die Maffe, welche in Kurcht und Schrecken gerieth, als fie bie Dragoner ansprengen sab' und jest auch bas wohlbekannte eigenthümliche Geschrei von Rosaken hörte, die sich von dem Detachement des Grafen Orurk den Preu-Was noch dieffeit der ken angeschlossen batten. Elfter war, wenigstens 600 Mann, wurde abge= ichnitten und gefangen, benn ber frangofische Beneral hatte, um fich und ben größten Theil zu retten, fofort die Brude in Brand fteden laffen.

Wie hier, ging es auf anderen Punkten, aber bie Berfolgung mußte balb nachlaffen, weil ihr

fein Nachbrud burch bie Armee gegeben murbe, benn ber Kronpring benutte auch biefen Sieg nicht. Wohl aber nahm er beffen Ehre, die allein ben preußischen Generalen, und von diefen Bulow gebührte, wiederum gang für fich, indem er in feinem, ber Wahrheit in bas Geficht ichlagenben, Berichte angab, baß er Bülow befohlen, bem Keinde in Klanke und Ruden zu geben, und bag feine Ankunft mit ben Schweden und Ruffen die Schlacht allein entschieden habe. Den Bang ber Schlacht berührte er mit keinem Worte, dem General Bülow, mit welchem er nun auf das Aeußerste ge= spannt mar, spendete er nur ein fühles Lob, viel böber ftellte er Tauentien's Leiftung, nannte zwar auch die anderen preußischen Generale, aber nur, um sie burch viele russische und schwedische in Schatten ju ftellen, die gar feine Belegenheit ge= babt, Lorbeeren zu pflücken. Bulom, ber ohnebin einen ftark ausgeprägten Chrgeiz besaß, versuchte wiederum die Wahrheit in ausführlicher Darftellung ber Welt vor Augen zu bringen, aber auch diesmal wurde ibm die Aufnahme derfelben in die Berliner Zeitungen verweigert. Er beschwerte fich barüber beim Fürsten Wittgenftein im Cabinet bes Königs; er mandte sich, Gerechtigkeit fordernd, an den General Adlercreut, Chef bes General=

stabes beim Kronpringen von Schweben, endlich burch einen Alügelabiutanten an feinen Konig felbst - man suchte ibn burch Worte zu beschwich= tigen, eine öffentliche Genugthung blieb aus. Die Rudficht auf ben Bundesgenoffen, beffen man bedurfte, überwog. So schickte benn abermals ber Berliner Magistrat eine Deputation, dem Kronprinzen für die Rettung der hauptstadt zu banten, mit ber Bitte, eine Dentmunge mit feinem Bildniß prägen zu dürfen! Bernadotte genehmigte das, münschte aber auf der Rehrseite der Medaille die Namen von Bulow und Tauenkien, dreier ichmedischer und zweier ruffischer Generale zu lefen, welche beiden letteren (Worongoff und Wingin= gerobe) gar nicht bei Dennewit gewesen! Bulow, als er bas erfuhr, verbat sich wenigstens seinen Namen babei. - Go fiel benn ber volle Glang bes Sieges nur auf ben Fremben, ber Nichts ba= zu gethan hatte, sein Name murbe eingeschwärzt in die Geschichtsbücher als Sieger von Dennewig, und ift noch beute nicht gang gestrichen, er wurde dafür von den Monarden mit den bochften Kriegs= . orden geschmudt, und erft nach dem Frieden erbielt ber eigentliche Sieger von seinem Ronige die Anerkennung durch den Chrennamen: "Bülow von Dennewig", und bas Standbild von Rauch's Meisterhand, bas mit bem von Scharnborft gleich= zeitig aufgestellt und enthüllt wurde. Nun kam auch endlich der Magistrat von Berlin nachträg= lich berbei, in ihm ben wiederholten Retter von Berlin zu begrüßen, Bulow fonnte fich nicht verfagen, ben Abgeordneten bittere Borwürfe gu machen, daß fie nur bem Rronpringen von Someben ihre Sulbigungen bargebracht batten. "Mich, meine Berren," fagte er, "tonnten Sie bamit nicht beleidigen, aber in Ihrer Seele babe ich mich bamals bes ganglichen Mangels an Nationalgefühl Ueber feinen Schlachtnamen batte geschämt!" Bülow übrigens noch Unannehmlichkeiten mit fei= nem Waffengefährten Tauentien, ber ibn, weil er bei Dennewit allerdings großes Berdienst gehabt, für sich erwartet hatte; Bülow wurde beshalb von Tauentien geforbert, und es koftete ben gewählten Secundanten viele Mübe, ben Zweifampf zwischen ben beiden alten Berren zu verbindern.

Nach dem entscheidenden Siege über Napoleon's Nordarmee konnte die der Verbündeten Nichts mehr hindern, auf das linke Elbuser zu gehen und, auf Leipzig vordringend, den Kaiser zu zwingen, Dresden aufzugeben. Ney selbst er= wartete nichts Anderes; er schrieb an seinen Herrn rund und ehrlich: "Ich bin gänzlich ge= schlagen — und ich weiß nicht, ob meine Armee sich wieder gesammelt hat. Ihre Flanke ist entblößt, nehmen Sie sich daher in Acht. Ich glaube, daß es Zeit ist, die Elbe zu verlassen und sich nach der Saale zurückzuziehen." Und dem Commandanten von Wittenberg schrieb er vertraulich: "Ich din nicht mehr Herr der Armee; sie versagt mir den Gehorsam und hat sich ausgelöst. Nehmen Sie danach Ihre Maßregeln." Ausgelöst wurde, nachdem das Heer sich bei der nachlassenden Bersfolgung wieder geordnet hatte, durch höhere Ansordnung das zwölfte Corps, Dudinot erhielt ein Commando in der jungen Garde; die beiden ansberen Corps bezogen Cantonnirungen jenseit der Elbe an der Mulde.

Der Kronprinz dachte aber nicht daran, über die Elbe zu gehen, er machte das, wie er dem unbequem drängenden Bülow schreiben ließ, abshängig von dem Besitze von Wittenberg, dessen Belagerung nun unternommen, aber, wie die von Torgan, nicht energisch betrieben wurde. In den großen Unternehmungen der Verbündeten trat überhaupt, als ruhten sie auf den Lorbeeren, die siber die Feldherren Napoleon's, wenn auch nicht über ihn selbst, ersochten hatten, thatsächlich eine Wassenruhe ein, welche den ganzen Septems

ber hindurch bauerte. Sie erwarteten erft ihre Berftartungen burch eine ruffische Refervearmee, welche Bennigsen beranführte, ebe sie ihren ur= fprünglichen Rriegsplan weiter verfolgten. Gigent= lich hatte Blücher mit bem Schlefischen Beere nach Böhmen zu ber Großen Armee marschiren und Bennigfen in Schlefien an feine Stelle ruden follen. Der alte Beld, welcher badurch in die ftrengfte Abhängigkeit vom Obercommando ber verbündeten Beere, sammt dem großen Sauptquartier getommen und in feiner gangen Thatfraft gelähmt worden ware, hatte diese Anordnung an hintertreiben gewußt, und fo wartete man benn, trop aller Siege, die Ankunft Bennigsen's Ravoleon mübte fich mabrend diefer Zeit ab. raftlos ab, entweder die Schlesische oder die Böhmische Armee zu einer Schlacht zu zwingen. Wandte er fich gegen die eine, fo wich diese feinem Stofe aus und die andere rudte gegen Dresden por: ließ er dann von jener ab, um diese angugreifen, fo war es umgekehrt baffelbe Spiel. Und bas wiederholte fich ju feinem Ingrimm breimal: er konnte seinen Keind nirgend faffen und mußte erkennen, daß fein ftets befolgtes Bernichtungs= princip, in raichen, enticheibenden Schlägen ben Rrieg zu Ende zu bringen, ju Schanden wird,

wenn ber Beaner nicht Stand balt, fondern bas entaegengesette, das Ermüdungsprincip befolgt, bis er fich ftark genug fühlt, ben letten Rampf gu Der Verluft an Kraft, Menschen und Pferden wurde bald so empfindlich, daß Napoleon fich endlich zu einer abwartenden Saltung entfolog, ohne festen Operationsplan, bem Glud vertrauend. Dadurch hatte er aber den gewaltig= ften Vortheil seiner alten Kriegskunft, die freie Selbstbestimmung ber Action, welche ben Boriprung in ber Reit bat und bem Begner Gefete vorschreibt, ftatt fich nach seinen Unternehmungen zu richten, ben Berbündeten überlaffen, und wenn fie auch fäumig genug waren, von diefer Vergunstigung Gebrauch zu machen, endlich schlug ibre Stunde boch.

Der Kaiser selbst hatte zwar gesiegt und stand noch unbezwungen und gestirchtet in seinem Centralpunkte Dresden, aber seine Feldherren waren überall erlegen, und kleinere Ersolge des Feindes, die auch im September vorsielen, reizten ihn wie Nadelstiche. So wurde der General Pecheux, welchen Davoust von Hamburg entsendet hatte, um das linke Elbuser von seindlichen Streisschasren zu säubern, bei der Göhrde, einem Jagds schlosse, von Walmoden angegriffen, mit dreis

facher Uebermacht umklammert und nach einer verzweifelten Gegenwehr geschlagen. Sier batte auch bas Lügow'iche Corps mitgefochten; unter feinen Schwervermundeten fand fich ein Madchen, t beffen Geschlecht erft jest bekannt murde: Eleonora Prohaska, die Tochter eines invaliden Unterofficiers in Potsbam. Sie fiel an Fricdrich Förster's Seite: "Lieutenant, ich bin ein Mäd= den!" rief fie niederfinkend, aber fie mar nicht zu retten, fie ftarb an ihrer Bunde. Roch mehr als die neue Schlappe erbitterten ben Raifer die Erfolge der wieder mit außerster Rübnbeit auf= tretenden feindlichen Partheiganger. Colomb nahm in Thuringen fachfische Depots; General Thielmann, welchem nach feinem Uebertritt ein Streifcorps zugetheilt war, außer ihm die österreichischen Dberften Graf Mensborff und Scheither, ber Rofaten- Setman Platoff, führten ben fleinen Rrieg im Ruden ber Frangofen, fo bag Napoleon ben Beneral Lefèbore-Desnouettes mit einer Cavaleriedivision der Garde gegen sie schickte, der sich, ob= gleich er noch mit Artillerie und babenscher Infanterie verstärkt wurde, erfolglos mit ihnen ichlug. Aber noch gefährlicher waren die Unternehmungen gegen bas Königreich Westphalen, weil bier, als der Keind an das Thor der Awingburg klopfte,

3

ber Bolksgeift daffelbe von innen ju fprengen brobte. Es batte nur eines ernstlichen Unternehmens der Berbündeten bedurft, um die Rlammen ber Empörung gegen die Tyrannei zur Abschütte= lung des aufgezwängten Joches in helle Gluth auflodern zu feben. Gebeime Polizei und Genbarmerie entwickelten ihre größte Thätigkeit, um biefe Gesinnung zu unterdrücken und ben immer mehr zunehmenden Uebertritt ber Waffenfähigen gu ber britisch-beutschen Legion zu verhüten, die von hannover'schen Officieren gebildet, bereits fieben Bataillone, zwei Schwadronen ftart die Di= vision Becheur bei ber Göhrde hatte vernichten Reine Furcht, selbst vor den barteften belfen. Strafen, hielt die jungen Leute ab, im Didicht ber Wälder und in anderen Verfteden auf die Be= legenheit zu lauern, über die Elbe zu entkommen; in Kaffel, Braunschweig u. f. w. fagen die Befängnisse voll Wiedereingebrachter. Deserteure wurden unter den Augen bes Königs erschoffen; ber Moniteur füllte feine Spalten mit ben Namen ausgetretener, zum Feinde übergegangener junger Männer aus den erften Familien bes Landes, gegen welche gerichtlich verfahren und beren Ber= mögen eingezogen werden follte. Die Anhänger Jerome's, welche sich noch, wie ber leichtsinnige

König, über den nahen Zusammensturz verblensbeten, äußerten sich darüber mit großer Entrüstung.

— "Es ist ein wahrer Standal!" sagte Frau von Winneberg zu ihrem Gatten und Sohne. "Welche-Namen muß man da lesen! Graf Westphalen, Graf Kielmannsegge, von dem Bussche, Ben-nigsen!" Ob sich denn eine allgemeine Tollwuth des jungen Abels bemächtigt hat!"

"Wir dürfen nicht so hart urtheilen, ma chère," erwiederte Winneberg. —

"Ebuard's wegen?" unterbrach sie ihn. "Ihn gerade trifft mein Urtheil am Strengsten, da er bei uns diese Grundsätze nicht eingesogen haben kann! Der König hätte die Universität Halle statt im Juli schon im März ausheben sollen! Er hätte den Besehl des Kaisers dazu nicht abwarten dürfen."

"Ich danke nur Gott, daß unser Name nicht auf die Liste gekommen ist," sagte der Sohn.

"Das dankt Ihr mir!" versette die Mutter mit einem bedeutungsvollen Blicke auf ihren Gemahl.

"Wissen möchte ich boch, wo der arme Junge jett ist und wie es ihm geht," seufzte herr von Winneberg. Die Mutter verwies ihm diese Schwäche und kam auf den König zu sprechen, Gused, B. v., Deutschlands Epre. 1818. III.

beffen jest eingetretene Strenge fie um fo mehr lobte, weil fie mit feiner angeborenen Bergens= aute zu kämpfen babe. In diesem letten Punkte hatte fie Recht; Jerôme war von Natur wirklich gutmuthig, wie er auch in ber erften Beit ben besten Willen gehabt, das ihm untergebene Bolk gut zu regieren, aber nur zu balb mar er von biesem Wege abgekommen, wozu eines Theils die Befehle feines Bruders, andern Theils feine Umaebung, und bann, alle Rüdfichten überfluthend, fein eigener Leichtsinn beigetragen batten. lebte er benn jest im Bertrauen auf das Genie feines unbezwinglichen Bruders, unbefümmert um bie Aufunft, im Genuffe ber üppigften Sinnlich= feit sorglos fort, und war nur durch die Streif= guge ber Partheiganger in seinem Gebiete und ben fich mehrenden Uebertritt feiner Unterthanen geffort worden, so daß er gegen lettern die schärfften Magregeln ergriffen batte. Den tiefften Ginbrud hatte auf ihn der Abfall jener beiden bufarenregimenter gemacht, bie aus Schlefien zu ben Berbündeten nach Böhmen übergegangen maren; er ließ ihre gurudgebliebenen Standarten öffentlich verbrennen, aber bas Migtrauen in feine eigenen Truppen war baburch gewedt, und er hielt fich in feiner eigenen Sauptstadt nicht mehr für

ficher, als die Nachrichten ber feindlichen Siege zu ihm gelangten. Im Lande ftanden nur etwa 10,000 Mann, alles Uebrige hatte er seinem Bruber überlaffen muffen; außer Raffel maren blos noch vier Orte befett, und meift nur mit Depots; in Braunschweig 3. B. ftand außer biefen nur eine Compagnie Chaffeur-Carabiniers (Buchfenjäger); die zuverlässigste Truppe mar, nächst ben Barben, die neu formirte Ruraffierbrigade. Dem Raiser war die Stimmung in Westphalen nicht unbekannt geblieben, er batte gebrobt, bas ganze Rönigreich dem Kriegsgesetz zu unterwerfen und feinen Solbaten preiszugeben, feinem Bruber aber doch ein neugebildetes Sufarenregiment über= laffen, bas ber westphälischen Armee einverleibt worden war, und die Aufstellung eines Observa= tionscorps empfohlen, das jest bei Beiligenstadt ftand. Für alle Fälle fing man an, die toftbar= ften königlichen Effecten nach bem Rheine bin fortzuschaffen, und auch die Kunftschäte, vorzüglich bes Marmorbades und des Museums, zu leichte= rer Abführung, an einem Buntte gufammengu= bäufen. Das waren die einzigen Magregeln, welche nicht die Billigung ber Frau von Winnebera fanden, weil fie ein Gingeständniß ber Be=

fahr enthielten, die sie noch immer in stolzerer Sicherheit als der König selbst verachtete.

Während sie noch darüber sprach, murde sie einem Bekannten unterbrochen, ber bie non Schredensnachricht brachte, daß Braunschweig in bie Bande bes Feindes gefallen fei, die zweite Stadt des Königreichs! Sie erblafte und konnte fich taum faffen, die Abtrunnige, welche jedes Befühl ihrer deutschen Abkunft verloren hatte und in allen Kasern ihres Daseins mit ber fremben Berrlichkeit vermachsen mar. Berr von Winneberg dagegen konnte sich nicht abläugnen, daß die Nachricht in ihm wunderbare Sympathien geweckt hatte; er verbarg sie aber sorgfältig und hörte schweigend zu, als fein Cobn sich ben näbern Rufammenhang, fo weit ihn der Freund bes Saufes wußte, erzählen ließ. Diefer kannte ibn freilich nicht genau, er konnte nur berichten, daß ber alte, ängstliche General von Klöfterlein, Commandant ber zweiten Militärdivision, sich in ber großen, offenen Stadt nicht ficher geglaubt habe, und mit Burüdlaffung ber nöthigen Bachen und ber Carabiniercompagnie als Arrièregarde nach bem festen Wolfenbüttel abmarschirt sei, daß aber ber Keind, ber fich in ber Näbe verstedt gehalten, alle Thore von Braunschweig sofort überrumpelt und

bie Wachen, die gleich die Gewehre fortgeworfen, gefangen habe; daß ferner der alte Klösterlein von einem preußischen Lieutenant mit nur fünszig Pferden eingeholt worden sei, Major Winkel zwar schnell seine Leute hinter einem Damm und einer Brücke vortheilhaft aufgestellt und zu seuern besohlen habe, diese aber auf den Zuruf des preussischen Officiers: "Ihr werdet doch nicht auf Eure deutschen Brüder schießen!" die Gewehre ebenfalls sortgeworsen und sich ergeben hätten, und daß also Klösterlein mit Allem, was beritten war, Nichts übrig geblieben sei, als ihren Pferden die Sporen einzusetzen, um sich eiligst zu salviren.

"Und die Braunschweiger?" rief Frau von Winneberg, die sich jest gefaßt hatte, mit bligen= den Augen. "Nicht wahr, sie haben dem Feinde Palmen gestreut und Hosianna geschrien, wie da= mals ihrem vertriebenen Herzog, als er mit sei= nen Schwarzen auf eine Nacht heimkehrte? Möch= ten sie es eben so büßen wie damals!"

Der christliche Wunsch ging nicht in Etfüllung. Oberstlieutenant von der Marwis — das war der kühne Partheigänger, der mit vierhundert Reitern den Handstreich ausgeführt hatte — war vom Volke in Braunschweig, welches sich durch ihn von dem verhaßten Joche auf immer befreit

glaubte, mit allgemeinem Jubel empfangen worben; es hatte fich in allen Ständen feinen Amang mehr angethan, feine Gefinnung zu äußern, aber Marwig konnte fich natürlich in Braunschweig nicht behaupten, er nahm feine Gefangenen und die, welche ihm Graf Finkenstein, der Officier, ben er gur Berfolgung Klöfterlein's geschickt, ein= gebracht hatte, auch die im Gefängniß gefessenen Deferteure und widerspenftigen Conscribirten, welche von den Bürgern stürmisch befreit worden waren, fo wie die Agenten ber geheimen Polizei, die ihm bezeichnet wurden, und alle noch vorhanbenen Militäreffecten mit sich und jog auf für= zestem Wege wieder über die Elbe gurud. Bange Beforgniß erfüllte nun die Bewohner Braunschweigs vor ber Rache, aber bem Wetterschlage, welcher bier getroffen batte, follte nach wenig Tagen ein zweiter folgen, beffen Wirkung noch größer war; Truppen bes Königs von Weftphalen rückten nicht mehr in die alte Welfenstadt und bas Land Braunschweig ein. Wie forgfältig batten die frangofischen Beborden Alles gethan, um die Niederlagen der einzelnen frangofischen Beere dem Bolke hier zu verheimlichen, sie waren frech genug gemesen, fie fogar als Siege barzuftellen, -Alles umsonst! Es war eine kurze Freude für fie

und ihre Unhänger, ju boren, bag Braunichweig schnell wieder vom Feinde geräumt sei, und fie wiegten fich in Träumen von Vergeltung für die gute Aufnahme, die er bort gefunden batte. Der Beift in Raffel ichien boch ein gang anderer gu fein! Bier, fo mahnte man, waltete ichon frangofische Sitte und Sinnesart, alle Beamten wetteiferten barin mit bem iconen Geschlechte, burch welches wiederum in den Saufern und Familien manche moralische Eroberung gemacht murde. Raffel hatte von allen Städten bes Landes allein burch bie neue Regierung und ihr Centralisationsspftem unendlich gewonnen, es war ber Mittelpunkt ber gangen Berwaltung bes Königreichs mit ihren gabllosen Beamten; ber reiche Abel, ber fich hatte an den Sof gieben laffen, verzehrte bier feine Einkünfte in Bracht und Ueppigkeit; Sandel und Industrie batten einen bedeutenden Aufschwung genommen, ber Grundbesit war im Werthe um das Doppelte, Dreifache gestiegen, mabrend er in allen größeren Städten des Reichs bermaßen ge= funken war, daß Eigenthümer ihre Saufer blos ber Einquartierung wegen verließen, und g. B. in Magdeburg ein Saus, das auf fechstaufend Thaler tarirt war, in öffentlicher Auction für fünfundzwanzig Thaler zugeschlagen wurde. Bei bem Mohlstande, welchen Kassel nur der westphälischen Megierung verdankte, glaubte diese auf die unsbedingte Ergebenheit der Einwohner zählen zu dürsen. Und doch täuschte sie sich darin. Der Kern der Bevölkerung, der wohlhabende Mittelsstand, war auch hier in seiner Gesinnung deutsch geblieben, er haßte das Franzosenthum von Herzen und schloß sich so viel als möglich vor dessen Ansmaßung und Unverschämtheit ab. So war es in allen deutschen Ländern, deren Bölker noch von der nationalen Erhebung und dem nationalen Kampse zurückgehalten wurden, und dieser Geist gesreicht auch zu Deutschlands Ehre.

Die Nachricht von der Neberrumpelung Braunsschweigs hatte zwar Bestürzung am Hose erregt, aber für Kassel sürchtete man nicht das Geringste; die beiden Hauptstraßen, die von der unteren Saale und Niederelbe nach der Residenz führen, waren besetz, jene durch das erwähnte Observationscorps unter General von Bastineller, diese durch General von Zandt mit einem Detachement. Da wurde der Divisionsgeneral und Polizeichef Bongars am 28. September um vier Uhr Morgensgeweckt und ein Gendarm in bürgerlicher Kleizdung ihm vorgeführt, welcher ihm meldete, daß die Russen in Mühlhausen eingerückt seien und

bie Behörden einen Courier mit dieser Nachricht nach Raffel abgefertigt, bem er, ber Gendarm, bei= . gegeben worden, fie seien aber in Belfa, drei Stunden von Raffel, von den Rofaken eingeholt worden, ihm felbst sei es jedoch gelungen, in ber Dunkelbeit zu entkommen. Der General eilte fogleich zum Ronige. Gine gurudtehrende Gendar= meriepatrouille, die den Kosaken nur mit Mühe entgangen, tam fast gleichzeitig an und bestätigte bie fast unglaubliche Nadricht. Der Rönig begab fich in ben Schloghof, ließ die Bache in bas Bewehr treten und die Thore von Bellevue ichließen, bann flieg er zu Pferbe und ritt in die Stadt und die Rennbahn, um die nöthigen Befehle gur Bertheidigung zu geben. Die Generalität, alle Minister und böberen Beamten versammelten sich um ibn. In der Stadt verbreitete fich die Runde von der Nabe der Ruffen mit Bligesichnelle und verursachte bei ben Bürgern die größte Aufregung, bei allen Beamten, bei ben Frangofen und Franzosenfreunden aber eine grenzenlose Angst und Berwirrung, Alles ichien ben Ropf verloren gu haben. Truppen murden auf die Leipziger Straße porgeschidt; ein tiefer Nebel bededte die Gegend und ließ taum wenige Schritt vor fich feben; die Aufstellung der vordersten Compagnie mar genom=

men, Alles in gespannter Erwartung. Da fam ein Bug Garbehusaren, welcher gur Recognoscirung auf Befehl des Königs weiter vorgegangen mar, verfolgt von Rosaten, gurud. Diese griffen nun die Tirailleurs der Chaffeurgarde an, und auch beren geschlossene Soutiens, von benen fie abgewiesen murden. Plöglich flammten zwei Blige durch den Rebel, frachten zwei Schuffe und praffelten Kartatichen wie auf Commando fturzten die Chaffeurs, lauter junge, noch nie im Feuer gewesene Mannschaft, platt auf die Erde, die Rosaten griffen sogleich wieder an und nahmen viele gefangen, mährend die anderen auseinander liefen. Sechs Beschüte, die auf bem fogenannten Forst in einem Polygon standen, fielen ben Ruffen in die Bande, die nun von allen Seiten vordrangen, bis das Gefecht am Wahlebach, wo bas Gros aufgestellt mar, jum Steben fam und eine längere Paufe eintrat. Die Umgebung bes Königs und Jerome felbst, sogar fein Abjutant, Danloup-Berdun, welcher den Befehl über die Truppen vor der Stadt übernommen hatte, hielt ben gangen Angriff nur für bas fühne Unternehmen eines ichwachen Streifcorps, bas, von Nacht und Nebel begunftigt, die Stadt alarmirt habe und mit dem Nebel auch wieder verschwinden merbe.

Es war aber ber General Tschernitscheff, ber sich bereits durch seinen Handstreich auf Berlin, seine Mitwirkung bei Lüneburg und den Streifzug nach Halberstadt einen gefürchteten Namen gemacht hatte, und nun mit acht Schwadronen regelmäßiger Cavalerie, fünf Kosakenregimentern und sechs Gesschüßen reitender Artillerie, im Ganzen 2300 Pfersben, nach einem Gewaltmarsche von dreißig Meislen in fünf Tagen, überraschend vor Kassel stand. Der Kronprinz von Schweden hatte ihm dazu gewissermaßen vierzehn Tage Arlaub gegeben, dann sollte er wieder zur Nordarmee zurücksehren.

In Kassel hatte man auch die Gesechtspause nicht zu den einfachsten Vertheidigungsanstalten benutzt; um halb zehn Uhr ließ Tschernitscheff den Hauptangriff machen, während fünshundert Kossaken unter Benkendorff oberhalb Kassel und eine kleinere Abtheilung dei Wolfsanger durch die Fulda ging, um die beiden Straßen zu besetzen, auf denen König Hieronhmus entsliehen konnte. In der Stadt hatte unterdessen die Gardesdus Corps mit den übrigen Gardetruppen Besehl zum Ausrücken erhalten und sich auf der Kennbahn ausgestellt, wo der König abgesessen war und sich in das alte Schloß begeben hatte, um dort Kriegssrath zu halten. Die übrige Garnison trat später

an und fammelte fich einzeln auf bem Friedrichs= plat; es war nicht für aut befunden worden, Beneralmarich zu ichlagen, weil man baburch fürch= tete, die Unrube unter ber Bevölkerung, welche ohnehin icon alle Strafen füllte, zu vermehren. Deshalb maren aber bie Mannicaften ichmieria zusammen zu bringen, da sich Biele aus ben Rafernen entfernt und unter bie Bürger gemischt hatten, beren Reben nicht bagu beitrugen, fie für die Frangosen willfährig zum Rampfe zu machen. Rett murbe ber Rriegsrath burch die Melbung erschredt, daß die Rosaten an zwei Stellen burch bie Kulba gegangen seien. Die Garbecavalerie mußte gleich im Trabe auf die Strafe nach Frankfurt abruden, und Jerôme, welcher in Raffel abgefchnitten und gefangen zu werben fürchtete, berließ die Stadt, um mit ber Cavalerie braußen Stellung zu nehmen. Diefer murben noch acht Beschüte nachgeschickt; die Grenadiergarde befette die neue Mühle. General Allix erhielt als Gouverneur Befehl, die Stadt ju vertheidigen; Couriere murben an Baftineller und Randt abgeschickt, um fie gur Beschleunigung ihres Rudmariches aufzufordern. Das Bordringen ber Rofaten, welche die Gardehusaren warfen und viele - Gefangene machten, veranlaßte ben König, noch weiter zu=

rudzugeben. Der Rampf batte bei Raffel ernft= haft begonnen, bie Ruffen waren eingedrungen und führten Geschüt auf, nachdem fie sich bes Caftells bemächtigt und alle Gefangenen entlaffen hatten. Um zwölf Uhr lief aber plöglich beim Könige die Meldung ein, daß der Feind den Angriff eingestellt habe und sich gurudzoge; fie verbreitete allgemeine Beiterkeit in dem gablreichen Gefolge, und icon mar bie Rudfehr nach Raffel beschlossen, als eine zweite Meldung wieder Bebenten erregte: die Ruffen waren boch bei Waldau fteben geblieben und eine größerer Theil zog nach ber Nürnberger Strafe. Was tonnte bas bebeuten, wenn nicht eine Umgehung bes Königs, um ihm das Defilé von Guntershaufen abzuschneiden? So wurde denn gleich ber weitere Rückzug befolossen, und die Soldaten, welche feit früh Nichts genoffen hatten, marfen bas Kleisch bes taum er= haltenen und geviertheilten Ochsen murrisch in bas Feuer. Ticherniticheff hatte ben Angriff nur eingestellt, weil er die wichtige Melbung vom Un= marich bes Baftineller'ichen Corps erhalten batte und nicht zwischen zwei Feuer kommen wollte; er mußte erwarten, daß nun ber König von außen jum Angriff übergeben und auch bas Bandt'iche Corps eintreffen werbe. Darum hatte er Raffel

verlaffen, ein Rosakenregiment gegen Baftineller geschickt, um ibn aufzuhalten und sich mit feinem Gros nach Melfungen zurückgezogen; er fab bas gange Unternehmen als gescheitert an. Der fluch= tige König bagegen hatte nun einmal Gespenfter gesehen; er gab ben ichon einmal wieder gefaß= ten Entschluß, nach Raffel zurückzugeben, auf; bie Truppen mußten nach einer Viertelstunde umkehren; der Marsch ging ihm zu langsam, er eilte mit feiner Garde-du-Corps nach bem Rheine voraus! Seine Mucht und Reigheit mar Schuld, daß die Truppen einen König, der nicht den Muth batte, für feinen Thron zu tämpfen, verließen ware er in Raffel oder nur in der Näbe geblieben, so würden sie ihre Schuldigkeit gethan und bie Bürger sich rubig verhalten haben. Nun aber schien Alles verloren; bei den frangosischen Beamten gab es ein allgemeines: "Rette fich, wer fann!" Die Grenadiergarde und Artillerie, welche bem Rönig langsam folgte, quartierte sich in Ba= bern eigenmächtig ein, und ein großer Theil ber= felben blieb offen und ohne Schen bort gurud, als der Abmarsch befohlen wurde; ein Unterofficier spannte sogar ben Sabn gegen seinen Sauptmann, ber sich mit dem Degen Gehorsam erzwingen wollte, und ber Ruf: "Wir bienen ben Frangofen nicht

mehr!" ließ sich mehrfach boren. Auf bem weiteren Marich in ber Nacht verlief fich bie gange Mannschaft bis auf 180 Mann. Auch das ganze Baftineller'iche Corps, 2000 Mann ftart, löfte fich durch die Unentschlossenheit seines Rührers auf: ber König mar entfloben, Alles ichien verloren: von der Infanterie tamen etwa noch 80, von ben beiden ichonen Kuraffierregimentern 40 Mann in Weklar an, vom Randt'ichen Corps am 29. etwa bie Balfte nach Raffel gurud, die andere war ausgetreten : Bannoveraner und Braunschweiger zuerft, bann auch viele Beffen, fie bielten es für ein Berbrechen am Baterlande, weiter zu dienen. Auch die Garnison von Rassel war nicht allein burch die Gefechte des vorigen Tages, sondern noch mehr burch Defertion geschmolzen, so baß fie kaum noch 800 Mann betrug. Der General Allir hielt baber eine ernstliche Vertheidigung gegen einen erneuten Angriff ber Ruffen, die immer noch bei Melfungen, nur vier Meilen entfernt, ftanden, für unmöglich, und traf auch feine Anstalten dazu. Doc reate fich Ticherniticheff nicht; zwei Tage vergingen, und bie hoffnung ber Burger begann gu finten, bie frangofische Parthei fing wieder an, den eingezo= genen Ramm ju erheben. Da verbreitete fich plötlich um ein Ubr Mittags am 30. September

wie ein Lauffeuer die Nachricht: "Sie find wieder ba! Sie kommen aus der Söhre!" Das Bolk lief auf dem Friedrichsplat und in der Bellevue zu= fammen; die Truppen nahmen ihre Stellungen ein. Es mabrte einige Reit, ebe bas ruffische Beschüt auf die Stadt ju spielen begann, bas westphälische antwortete. Die Bürgerschaft befturmte ben General Allig bringend, die nuplose Bertheibigung aufzugeben, welche ber Stabt nur bie größte Gefahr bringen konne; er erklarte jedoch, baß er dem erhaltenen Befehle, Raffel bis auf ben letten Mann zu vertheidigen, nachkommen werde. Das Bolk gerieth nun in Bewegung, große Saufen burchzogen die Strafen, bas Befdrei, man werde den Ruffen die Thore mit Gewalt öffnen, und thätliche Widersetung gegen die Truppen nothigten biese an mehreren Stellen, Feuer auf. bie Menge zu geben. General Allir murbe am Markte insultirt, mit Steinen geworfen, ein muthendes Weib fiel ihm in ben Rügel, und er ent= ging nur durch seine Rube und Festigkeit weiteren Mighandlungen. Unterdeffen gingen die Ruffen jum Sturm. Gin aus Neberläufern, Befangenen und vielen Freiwilligen fo eben gebildetes Bataillon, eine abgesessene Dragonerschwadron und zwei Beidute unternahmen benfelben auf das Leipziger Thor; die bier aufgestellte westphälische Compaanie ging fogleich zu ihnen über. Auf biefe Rachricht fielen die Bolkshaufen, die fich jum Theil mit Aerten und Miftgabeln bewaffnet batten, über die Bertheibiger ber Brude ber, riffen bie "Rrebfe". jene frangofischen Sufaren, von den Pferden, räumten die Barrifabe binweg, fturgten ben Bulverwagen in die Kulda, und fuhren die aufgestellten Ranonen im Triumph ben Ruffen entgegen, welden nun bier bie Stadt offen ftand. Es gelang zwar einer Truppenabtheilung, welche Allir bin= schickte, ben Reind wieder aus dem Thore zu werfen und bies zu verrammeln, aber ber frangofische General konnte bei bem Aufrubr in ber Stadt nicht mehr hoffen, sich zu behaupten, und wurde burch die Erscheinung eines ruffischen Parlamentars aus allen Zweifeln geriffen. Das Bolk empfing benfelben mit unermeglichem Jubel und trug ihn faft schwebend bis auf das Rathhaus, wo fich Allir befand. Ticherniticheff's Schreiben gab biefem zu miffen, daß Baftineller's Corps vernichtet fei, daß er die Auflösung ber Barbe, die Stärfe ber Barnison und die Stimmung in ber Stadt tenne, und forberte ibn qu einer ebren-Gufed, B. v., Deutschlands Chre. 1813. III.

vollen Capitulation auf. Diefe tam benn auch ju Stande, und als Abends bei Laternenschein ber Beneral Allir, auf einem Schemel auf ber Strafe bor der tölnischen Thormache figend, unterschrieb, batte er noch die Demüthigung, daß plöglich vor ibm eine gange Schwadron Rojaken einschwenkte, beren Shotnit lachend falutirte. Sie maren unangehalten in die Stadt geritten, weil alle Trupven sich von ihren Bosten gerftreut batten: Allir protestirte wuthend über diefe Berletung des Waffenstillstandes, und Benkendorff ließ ben eigen= mächtigen Kosakenofficier gleich wieder abrufen, aber ber hohn mar geschehen. Noch am Abend marschirten die Frangosen ab und richtete sich die Bolkswuth gegen Napoleon's Bildfäule auf dem nach ibm genannten Blate. Ruffische Officiere, welche bas Meisterwert Canora's vor ganglicher Bertrummerung ichusten, tonnten nicht binbern, daß ihm wenigstens die Nase und der ganze Arm abgeschlagen wurde. Wollt ihr die erbitterten Raffeler in ihrem deutschen Borne gegen den fremben Unterdrücker ichelten, wenn felbft die Parifer ein balbes Rahr fpater ber Bildfaule ibres eigenen Raisers in Baris ben Strick um ben Sals marfen, um fie von ihrem Biedeftal herabzufturgen?

Die Ruffen, benen ber unmittelbare Ginmarich nach ber Capitulation freiftand, bivouakirten in biefer Nacht noch auf bem Forft, und erft am 1. October, nach einem Gottesbienft im Freien, bielt Tidernitideff feinen feierlichen Gingug. Das Bolt jauchzte bem Erretter gu, beffen ritterliche Schönheit auch äußerlich ihren Gindruck nicht verfehlte. Er bezog ein Privathaus und ließ das königliche Schloß unberührt. Nur ein Bildniß von Berome's iconer Schwester Bauline und fein bronzenes Schreibzeug nahm er für feinen Raifer mit. Das Königreich Westphalen erklärte er aber burch eine Proclamation für aufgelöst und forberte die Bewohner auf, fich bem gerechten Kampfe für bie Befreiung Deutschlands anzuschließen. Das glänzende Unternehmen mar gelungen, die Absicht erreicht, ja die kühnste Erwartung übertroffen. Dreißig Gefdüte, bas reiche Reughaus, alle Militäretablissements, 2000 Gefangene, 1000 Ueber= gegangene maren bie Tropbaen bes Sieges; alle böheren Behörden aufgelöft, die Garden des Königs zersprengt, keine Compagnie Soldaten mehr ge= ichloffen im Lande! Sich in Raffel zu halten, hatte nie in Tichernitscheff's Plane gelegen; es mare auch mit feiner Sandvoll neuformirter Infanterie

unmöglich gewesen, ba ber Maricall Rellermann von Mains ber ihn unfehlbar angegriffen batte. Er beichloß baber ben ungefäumten Rudmarich gur Nordarmee, wie ihm befohlen war. Außer bem erbeuteten Kriegsmaterial murde alles transportable königliche Gigenthum, barunter fämmtliche Equipagen und Pferbe, fechs gabme Biriche, die für ben König eingefahren waren, und 79,000 Thaler baares Gelb mitgenommen. Das ruffische Corps, bas bie ftrengfte Mannszucht gehalten hatte, marschirte am 3. October bes Morgens ab, Tichernitscheff mit seinem Stabe folgte um zwei Uhr. Er hatte fich burch feine Liebensmurbigkeit alle Bergen gewonnen, bie Manner rubmten feine perfönliche Würde, die Frauen sein schönes, ausdrucksvolles Gesicht mit den geiftreichen Augen, bem blühenden Munde, von einem feinen Stugbartden beschattet, und die bobe Stirn unter bem glangenden, furz gehaltenen Lodenbaar. Im Bolte hatte sich, man weiß nicht wie, bei feinem Gin= juge ber Glaube verbreitet, es fei fein Anderer als der Kurpring von Heffen, und er batte sich ber stürmischen Guldigungen, die ibn fast vom Pferde riffen, taum erwehren konnen. Man batte ihm die Bande, die Rodichoße, die Füße in ben

Steigbügeln gefüßt, und wie sehr auch dem Glauben der Menge widersprochen wurde, sie hatte sich die Jdee, durch ihren eigenen Fürsten vom fremden Joche befreit zu sein, lange nicht rauben lassen.

## Drittes Kapitel.

Ticherniticheff batte ben Prafecten bes Felbbepartements, herrn Piautag, ben Maire von Raffel, Freiherrn von Ranftein, und den Poftbirector Otto, als besonders verhaßt und von ber öffentlichen Stimme als Spione und Angeber bezeichnet, hinwegführen laffen. Es galt alfo, eine provisorische Verwaltungscommission zu ernennen, zu welcher von der Municipalität dreizehn Manner, welche bas allgemeine Bertrauen befagen, gewählt murben. Die Nationalgarbe übernahm die Sorae für bie Sicherheit und Ordnung und wurde durch ber Stadt Männer allen Ständen freiwillig verftartt; Graf Belbring, früherer Gouverneur, unterzog sich biefes Amtes wieber, ba ber jetige Gouverneur und ber Commandant mit bem Ronige bie Stadt verlassen hatten. Um die Magazine und Kassen wieder zu füllen, wurden Lieferungen und Einzahlungen ausgeschrieben, welche auch mit der größten Bereitwilligkeit geleistet wurden. Es fehlte blos an der Unterstützung durch ein, wenn noch so geringes, Truppencorps der Bersbündeten.

"Glaubst Du an den Bestand dieses revolutionären Wesens?" fragte Frau von Winneberg, welche sich in ihrem schönen Hause in der Bellevue während der verhängnisvollen Tage verschlossen und nur bei Tschernitschesses Einzug einen Blick aus dem Fenster auf das Volksgewühl gesthan hatte, vor dessen wildem Jubel ihr graute.

Der Gatte zuckte bie Achseln. "Wenn ber König Raffel nicht verlaffen hatte" — begann er.

"Das will ich nicht hören, mon ami! Das weiß ich selbst!" unterbrach sie ihn scharf. — "Da es aber einmal geschehen ist, so fragt es sich nur, ob Allix nicht bald bem Schwindel hier ein Ende machen wird."

"hat er bazu noch Truppen?" entgegnete Winneberg. "Sie sind ja auseinander gelaufen wie die Ameisen. Keine Anhänglichkeit, keine Liebe — gestehen wir es nur: ber König ist ihnen ein Fremder!"

"Deutsche Vorurtheile! Dummheit!" rief die Dame. "Wenn nicht durch Liebe, müffen sie durch Furcht zu ihrer Pflicht angehalten werden. Die kommenden Geschlechter werden erst erkennen, was der große Kaiser der Welt gewesen ist! — Allix muß stark genug sein, diese Schneider und Handschuhmacher, die jeht die Wachen beziehen, zu Paaren zu treiben, und die Garden, mon ami, die Garden sind dem Könige treu!"

Als sie das mit stolzem Ausdruck sagte, öffnete sich die Thür, und beide Eltern stießen einen Laut freudiger Ueberraschung aus. Ihr Sohn Ferdinand trat ein. Seine Erscheinung hier in Kassel in der glänzenden Uniform der Garde-dus Corps des Königs war wie ein Manifest der Wiederherstellung des von den Russen frech aufs gelösten Königreichs Westphalen.

"Ist der König zurückgekehrt?" rief die Mutter gang exaltirt.

Sin kurzes, bitteres Auflachen war die Antwort. — "Schaffe mir vor allen Dingen meine Civilkleider, Mama," sagte Ferdinand mit un= muthigem Tone, "dann will ich Dir Rede stehen."

"Bas soll das heißen?" rief die Mutter bestroffen. "Bo ist der König?"

"In Sicherheit jenseit des Rheins — in Mainz

oder Coblenz, was weiß ich!" antwortete der Sohn. Er hat uns im Stiche gelassen — schaffe mir nur meine Civilkleider, Mama, mir brennt die Uniform auf dem Leibe." Sie wollte durch= aus erst Aufklärung haben, da sie von unbestimm=ten Besürchtungen über die Stimmung ihres Sohnes gequält war, aber er drängte sie so entsichieden, seinen Bunsch zu erfüllen, daß sie nachzgeben mußte. Während sie hinausging, um das Zimmer ihres Sohnes zu dessen unerwarteter Aufznahme einrichten zu lassen, fragte der Bater nach der Bewandtniß seiner Rücksehr, die er nicht recht begreisen konnte, wiewohl er dieselbe ahnte.

"Ich mag ihm nicht mehr dienen!" war die kurze Antwort. Da war die Mutter schon wieder eingetreten. "Ich din nahe daran gewesen," sagte der Sohn zu ihr mit Bitterkeit, "in der Residenz mit Steinen geworsen zu werden, als ich in der Unisorm des Königs hier einritt. Flüche und Berwünschungen des Pöbels habe ich hinlänglich genossen — erlaubt mir, daß ich mich schnell umskleide, dann sollt Ihr Alles hören."

Die Mutter war in größter Unruhe. "Berstehst Du das?" fragte sie ihren Mann, als Fersbinand sich entfernt hatte. "Der König soll nach Coblenz gegangen sein — wie kommt Ferdinand

hieher? Ist die Garde-du-Corps und dann wohl auch die ganze Garnison wieder eingerückt? Oder ist Ferdinand — auf Urlaub?" —

"Ma chère, ich fürchte, dieser Urlaub wird eine sonderbare Bedeutung annehmen," erwiederte Winneberg. "Ich muß an den Vetter Neuhauß benken, was der vom König Jerôme sagte!"

"Du glaubst boch nicht —?" fuhr die Dame heftig auf. Er verschwieg eingeschücktert seine Meinung, welche der des Kaisers Napoleon, als dieser von Tschernitscheff's Zug auf Kassel hörte, sehr nahe kam. "Der Spaß mit dem Königreich Westphalen wird bald aus sein!" äußerte Naposleon mit kalter Fronie.

Ferdinand erschien nun in Civilkleidern. Er hatte sein Quartier zwar bisher in der Garde-du-Corps-Caserne am Königsthore gehabt, doch aber bei seinen Eltern sich noch eine Wohnung bewahrt, die er seine petite maison nannte. Hier fand er heut' zum Glück die Gelegenheit, sich umzukleiden. Die Mutter hatte unterdessen, sich umzukleiden. Die mahlzeit gesorgt, da der arme Ferdinand sehr angegriffen schien, und bat ihn nun zärtlich, sein herz, das offenbar schwer bedrückt war, auszusschütten.

"Gine Freude und Chre, einem fo todes=

muthigen Monarchen zu bienen!" begann er. "Wir baben eine meifterhafte Retirabe gemacht. Erst standen mir eine balbe Stunde bei Nicberzwehren, ba bieg es: bie Rofaten find vor und binter uns! Die Angst battet 3br feben follen! Nun wurde eine Escabron von den Rrebfen abgeschickt - ein angenehmes hufaren = Regiment, bas ber Kaifer uns geschenkt bat, echt französische Cavaleristen, die nicht reiten konnen! - Die famen übel zugerichtet wieder, alfo weiter zurud, Majestät! Rach ber Knallbutte. Ich mußte mit meinem Ruge vorgeben, um die Rosaten, die fich icon zeigten, gurudzuwerfen und den Rudzug ber Suite zu beden. Die Rofaten wollten aber Richts von mir wiffen und gottelten eiligst weg, fobald ich nur antrabte. Bei ber Anallhütte mar's bann, wie bei der iconften Affemblee: Die Gafte von frangofischem Geblut aus Raffel ftromten ichaarenweise zu - auf einmal wieder Sonnenschein au all' diefen blaffen, angftlichen Befichtern, vor benen man fich efeln tonnte. Der General ließ melben, daß die Russen abzögen. Röche vor! Gleich nach Raffel, bamit bas Diner nicht fehle! Aber es war eine kurze Freude — eine neue Melbung fam, daß die Ruffen uns umgeben wollten, baber jurud, noch weiter, in eine britte Ctappe, auf ber

Bertlinghäuser Saibe. Blötlich eine erstaunliche Courage! Bormarts, bief es, nach Raffel! Der König sette sich an die Spite: en avant, marche! D weh! Wieder Rosaken burch bie Fulda ge= fcmommen - schleunigst Rebrt und nun bis Diffen, wo wir endlich genug Baffer amischen uns und den Ruffen batten. 3ch babe ben König felbst in Rugland nicht so verdrieglich gesehen. Er ftieg im Posthause ab, die Truppen marschir= ten babinter auf bem Felbe auf und konnten benn nach neun Stunden endlich abkochen: es hatte ja Reiner, weil es Sals über Ropf aus Raffel ging, ein Stud Brod einsteden können. Roch mar bas Fleisch nicht gabr, ba tonte auf einmal wieder ber Schredensruf: à cheval! Der Ronig fag icon ju Pferde, wir mußten hungrig auffigen, und Alles marichirte ab: man batte fich bie Ohren zuhalten mögen vor dem Raisonniren in den Der König batte nun feine Rube mehr - er fagte dem Commandeur ber Grenadiergarbe, baß er mit ber Barbe=bu=Corps vorausreiten werbe, er moge nur mit bem Bataillon und ber Artillerie langfam nachkommen. Für uns benn: Escadron Trab! Aber in Berborn ließ er uns fteben, und wir haben ihn nicht wieder geseben."

mit Gefühlen, die ihr selbst überraschend waren, zugehört hatte, streichelte ihm die glühende Wange. Seine Geschichte war noch nicht beendigt.

"Daß ber König uns, seine Garbe-du-Corps, verlassen konnte, um nur mit Postpserden rascher über den Rhein zu kommen!" fuhr er fort. "Wenn es doch sein mußte, daß er diese ehrlose Flucht ergriff, warum nicht wenigstens im anständigen Rückzug, umgeben und gedeckt durch seine treueste Truppe? Der Kosak hatte ihm ja die Bike noch nicht an die Rippen gesett! Nun er seiner Garde-du-Corps wie ein Deserteur entlausen ist, kann er sich wundern, daß sie auch ihn verließ? Ja, Mama, wir haben den Schimps erleben müssen! In der Nacht ging uns der größte Theil unserer Mannschaft davon, die Pserde ließen sie steben!"—

"Entsetlich!" rief Frau von Winneberg. — "Aber das ist ja unerhört!" setze ber Bater hinzu.

"Segen Mittag kam die Grenadiergarde nach, vom ganzen Bataillon kann noch hundert Mann, die Anderen waren alle entlaufen! Da wurde denn unserer Schande noch der Hohn hinzugefügt. Die Grenadiere setzten sich am andern Tage zum Weitermarsch nach Wetzlar auf unsere Pferde — der Herr Oberst von Wolf gab es zu, wir

hatten ja kaum noch zwanzig Garde » du » Corps, welche dageblieben waren, er mußte sich's zur Ehre schäßen, die Grenadiere beritten zu machen! Welche Nacht ich verlebt, könnt Ihr Euch nicht benken! Daß ich einem Könige, der, wenn Alles verloren, auch noch die Ehre hinwirft, nicht weiter dienen könne, war mir klar, die meisten Kame-raden sprachen dasselbe laut auß, ich bin aber vielleicht der Einzige, der dem Obersten Wolf erstlärte, den Abschied fordern zu wollen, mehrere Andere haben daß nicht einmal für nöthig gehalten. Wolf suchte mich noch zu überreden — und drohte mir zuletzt, eine lächerliche Drohung! Ich ritt fort — und bin hier!"

"Mein Sohn! mein armer, lieber Sohn, was haft Du gethan!" sagte die Mutter schmerzlich. "Welche Folgen wird Deine Uebereilung haben! Haft Du nicht bedacht —"

"Alles habe ich bedacht, Mama!" unterbrach er sie ungeduldig. "Meine Ehre steht mir höher, als Alles! Seiner Schande will ich nicht theil= haftig sein — ich habe meinen Abschied gefordert, er tann mir nicht abgeschlagen werden. Die Garde nicht allein, die ganze Armee hat sich aufgelöst. Mögen die Franzosen noch einmal kommen, wer

ein echt deutscher Edelmann ift, wird seinen Des gen einem seigen Könige nicht mehr weihen!"

Frau von Winneberg erschrak. Waren das nicht fast dieselben Worte, welche sie von ihrem Better Neuhauß schon vor vielen Monaten gehört hatte? Und doch ging es wie ein stolzes Sesühl durch ihre Brust, daß eine so adelige Gesinnung in ihrem Sohne lebte: er konnte sie nur von ihr geerbt haben! Der Bater reichte ihm mit unsverkennbarem Wohlgefallen die Hand und sagte: "Du hast rasch und entschlossen gehandelt. Die Dinge müssen hier bald zur Entscheidung kommen, und es wird gut sein, wenn Du bis dahin Alles ruhig abwartest. Dein mündliches Abschiedsgesuch wird Wolf nicht weiterbesördern, der König ist vor der Hand nicht da —"

"Aber er wird wiederkommen, mon amil" rief die Mutter lebhaft. "Es steht ja seiner Rückstehr gar Nichts im Wege! Dein rasches Blut, mein Sohn, hat Dich zu einer Unbesonnenheit hingerissen — noch ist es Zeit, sie wieder gut zu machen — gerade, wenn Du dem Könige beweissest, daß Du Deinen Fehler erkennst, wird er Dich mit erhöhter Gnade wieder aufnehmen, er kennt Dich ja, er weiß, daß wir ihm anhänglich sind!" "Nein, Mama!" erwiederte Ferdinand sanst,

aber fest. "Mein Entschluß war nicht die mosmentane Aufwallung des raschen Blutes, sondern das Werk einer langen, qualvollen Nacht. Ich kann nicht anders. Mag der König seinen erschütterten Thron wieder aufrichten und der Kaisfer alle seine Feinde niederwerfen — weder die glänzendsten Aussichten, noch die Furcht vor strensger Uhndung meines Schrittes können mich beswegen, wieder Dienst zu thun."

"Aber was willst Du?" fragte die Mutter. — "Etwa gar dem Beispiele Deines Bruders folgen?"

"Erlaubt mir einstweilen, auf unser Gut zu gehen," bat der Sohn. "In Kassel mag ich nicht bleiben, gleichviel, was die nächsten Tage bringen werden. Ich habe schon ein schriftliches Entlassungsgesuch aufgesetzt, das ich an den Obersten Wolf abgehen lassen will; die Entscheidung darauf werde ich abwarten. Was dann weiter mit mir werden soll, muß die Zeit ergeben!" Er hielt offenbar mit seinen Gedanken zurück, und die Mutter war schwer verstimmt; ihr Unwille richtete sich jedoch mehr gegen den Semahl, welcher aus seiner Ueberzeugung, daß die Tage des Königreichs Westphalen gezählt seien, gar kein Hehl mehr machte. Was in den Tagen der Besteiung nun ungehins

bert in Kassel über die Siege der Berbündeten berichtet worden war, konnte nur bei Denen, welche sich in ihrer Verblendung von dem Glausben an Napoleon's Unbesiegbarkeit nicht zu trensnen vermochten, noch Zweisel dulden.

Allerdings murbe biefe Rurgfichtigkeit in ben nächsten Tagen bestärtt. General Allix mar mit ben Jerôme-Navoleon-Hufaren — ben bewuften frangofischen "Rrebsen", welche nach ihrem Befechte wieder in Raffel zu ihm gestoßen maren, nach Marburg gegangen; bier murbe er vom Könige benachrichtigt, daß frangösische Truppen von Frankfurt aus zu ibm floßen würden, mit benen er Raffel wieder besethen und exemplarisch züchtigen, die Dörfer, welche die Waffen ergriffen, nieder= brennen und Allen, welche fich ber Regierung feindlich gezeigt, ben Proceg machen folle. Die Truppen tamen an, Allir feste fich am 5. October in Marich; feine Spite rudte am 7. in die Sauptftabt ein, wo er felbst am 8. eintraf und nach einer verföhnlich gehaltenen Proclamation und einem großen Souper, wozu felbst die meisten Mitglieder der gemählten Regierungscommission und mehrere westphälische Officiere geladen murben, burch eine Menge nächtlicher Berhaftungen feine Strafgewalt anfündigte. Er batte feine Gufed, B. v., Deutschlande Ehre. 1813. III.

Opfer sicher gemacht, um so größer war die alls gemeine Bestürzung. Die strengsten Verordnuns gen ließen denn nicht lange auf sich warten.

Der König traf am 14. October wieder in Marburg ein, wo die Reste seiner Garde-du-Corps und Grenadiergarbe ibn erwarteten. Er empfing bie Behörden und Officiere, die ihn begludwünsch= ten, mit einer beftigen, ju bochfter Aufregung fich fteigernden Rede, die, im Gegenfate ju feiner fonft gepriesenen Bergensgute, nur glubende Rache, gang feinem corfifden Blute entsprechend, athmete. Er gurnte über ben beispiellosen Abfall feiner Armee und verfündete, daß er fünftig nur frangösische Truppen halten werde; er sprach es aus, baß eine Gemeinde ibm Pferde verweigert und ein Bauer geäußert habe, ber König konne ju Ruße geben! - Er ftellte blutige Strenge in Ausficht. "Die Schwachsinnigen irren gewaltig," fprach er, "wenn fie mahnen, daß das Konigreich wie eine Brife Schnupftabat weggeblasen werden konne. So lange Frankreich ftebt, wird Westphalen auch fteben. Zwanzig Jahre ift an Frankreichs Macht gebaut worden und fie wird nicht gebrod, en merben."

An bemfelben Tage und zu ber Stunde, wo hieronymus Napoleon biefe tropigen Worte fprach,

tobte bereits in der Ebene von Leipzig das groß= artige Reitergefecht von Libertwolkwiß, als Bor= spiel zu der Bölkerschlacht, welche ihn Lügen stra= fen follte.

In Raffel maren alle Gefängniffe überfüllt; bie edelften und achtbarften Manner, beren Schulb nur barin bestand, jum allgemeinen Besten bem auf fie gefetten Bertrauen entsprochen zu baben. wurden vor eine Militarcommission gestellt, welche fie unter bem Borfite eines Frangofen nach ber Strenge bes Rriegsgesetes richten follte. hoffte man auf die Milde bes Konigs. Jerome bielt endlich am 16. October - an dem Tage. wo bie Schlacht bei Leipzig begann, bie man bier nicht abnte! - feinen Wiedereinzug mit frangofischer Infanterie. Er wurde auf Befehl feierlich empfangen, und Abends mußte bie gange Stadt erleuchtet werben. Am 17. war große Cour bei Sofe, und ber Ronig enttäuschte fonell alle Soff= nungen, die auf ihn gesett waren, indem er ber Berfammlung eine gang abnliche Rebe bielt, wie gu Marburg, und bingufette: "Es ift mir ziemlich gleichgültig, ob ich König von Westphalen bin ober nicht; als frangofischer Pring bin ich mehr! 3ch bin nur gurudgefehrt, um bier Rube und Ordnung ju ichaffen!"

Die Magregeln bes General Allir erhielten bie königliche Bestätigung, er felbst wurde zum Grafen von Freudenthal ernannt, welches Gut an ber Werra ber König ihm schenkte; das Ministerium ber Grafen Kürstenstein, Wolffradt, horrn und Marienrode (Malchus) trat wieder in feine Functionen. Am Sofe begann bas alte Freudenleben von Neuem, als ob gar nichts Besonderes vorgefallen fei. Bon Außen ber murben nur Siegesnachrichten verbreitet - in den Tagen nach der Bölkerschlacht! — selbst der König blieb noch in Ungewißbeit über Alles, mas vorgefallen mar, und bennoch faben die Ginwohner von Raffel bei Tag und Nacht ichwer belabene Frachtwagen mit und obne Escorte aus dem Frankfurter Thore fahren! Es waren nicht blos die Kostbarkeiten, welche der Rönig in Sicherheit bringen ließ, fonbern alle Franzosen fingen an, ihre Sabe zu ret= ten, so daß bald gar kein Wagen mehr zu bekom= In seiner Angst und Roth fab bas men war. Volk diese Reichen mit neuerwachender Soffnung an, mahrend die raufdenden Refte am Sofe, ber Nebermuth der frangösischen Parthei diese zu wi= berlegen ichienen.

Auch in anderen Theilen bes deutschen Bater= landes hatte die lange Ruhe der siegreichen Waf=

fen nach fo großen Erfolgen Ungeduld und all= malia ichwere Bedenken erregt. Unbegreiflich ichien es, daß mährend eines gangen Monats Nichts von Seiten ber brei Sauptheere gefchab, um ben Krieg jur Entscheidung ju bringen. Gelbft Tieferdenfende konnten fich ber ichmerglichen Beforgniß nicht erwehren, daß der vernichtende Schlag gar nicht fallen und eine faliche Staatstunft bas Schwert jurudhalten werde. Dann war für Deutschland feine Befreiung ju boffen! Rur ber Sturg, Die Bernichtung Napoleon's fonnte diefe fichern jeder Friede mit Ihm, ber ihn auf bem Throne Frankreichs ließ, gab Deutschland, auch wenn er es für den Moment aus seinen Adlerfängen laffen mußte, seiner fünftigen Rache Breis. Gine Begeisterung und Erhebung bes Bolts, wie bie jetige, mar nicht zu jeder Stunde zu hoffen, fie ift nur die Erscheinung großer Momente im ge= ichichtlichen Leben ber Bölfer, und barum felten, bann aber auch gewaltig und bas Schidfal gan= zer Zeiträume bestimmend — ließ man diese un= überwindliche Kraft in ihrer vollen Entfaltung unbenutt, trat an die Stelle der Ginmuthigkeit wieder die alte Stammessonderung, legte sich die Eifersucht und bas Interesse ber fremden Belfer Deutschlands binein und trennte, mas jest gegen

ben allgemeinen Feind verbunden war, so brauchte dieser nur in seinen Tuilerien an der Seine ruhig seine Stunde abzuwarten, um wieder die alten Siege zu erneuern. In diesem Sinne äußerten sich Viele, denen die Ursache dieses Zauderns der verbündeten Heere nicht bekannt war, und wer es auch errathen mochte, daß nur Verstärkungen abgewartet wurden, konnte doch den Gedanken an die Möglichkeit eines Begnügens am halben Siege nicht unterdrücken: man hatte in der Politik der Cabinette schon zu viel erlebtl Herr von Neuhauß sprach das gegen seinen alten Freund Gerhardt aus, zu dem er in den letzten Septembertagen einmal gesahren war.

"Ich werbe ganz irre an Ihnen, lieber Herr Nachbar," erwiederte dieser. "Wo ist Ihre alte Zuversicht, welche Sie auch in den schwersten Tasgen, als Ihr König und Ihr Land in den Hänsden der Franzosen waren, nicht verließ? Sie sind die schlimmen Gäste nun los, Ihre Preußen has ben überall gesiegt, uns geht es noch sehr schlecht, der arge Feind sist in unserm Hause und hat, wie ein böser Zauberer, unsern guten, trefflichen Herrn umgarnt, unsere armen Sachsen müssen sich für den Verderber ihres Landes todtschlagen lassen, und doch habe ich guten Muth — ich sage

Ihnen, die verbuhlte Sonne von Aufterlit wird Napoleon nicht mehr in Deutschland aufgeben!"

"Am Siege auf dem Schlachtfelde zweisle ich nicht, wenn wir nur wollen," entgegnete Neushauß. "Aber der Abschluß, die Abrechnung nach dem Siege fängt an, mir Bangigkeit zu erregen. Es mag sein, daß ich alt und schwach werde und die Erinnerungen früherer Zeiten mir die Gegenswart verdunkeln, wie es bei alten Leuten gesschieht. Ich muß immer an Basel und Schönsbrunn benken. Aber es ist eine Schwäche, die wohl vorübergehen wird. Nur Alles austragen zulest, keinen Punkt unerledigt lassen und die Zukunst vorbehalten. Begeht man diesen Fehler, so könnte uns einst eine neue Hydra übersraschen!"

"Sie meinen, wenn wir mit dem alten Naspoleon fertig find, könnte der junge kommen oder ein anderer aus dem lieben Geschlechte? Wollen Sie es dis auf die Säuglinge ausrotten, die arme Madame mere Lätitia zu einer neuen Niobe machen aus Besorgniß vor der zweiselhasten Hybra? Sie machen ein ernsthastes Gesicht — freislich, die Zeit ist zu ernst zum Scherzen. Ich denke, wenn das Haupt des neuen Cäsarengeschlechts

fällt, so stürzt sein ganzes Haus mit ihm zusam= men. Er ist Alles, ohne ihn sind sie Nichts.

"Auf Cäsar kam Octavian und erlangte die Weltherrschaft," sagte Neuhauß. — "Doch will ich kein Unglücksprophet sein. Es war auch nur eine Anwandlung, die mich im Gespräch mit meinem alten Freunde überraschte. Die Windstille wird hoffentlich bald überstanden sein und der Sturm um so gewaltiger wieder losbrechen. Haben Sie besondere Nachrichten aus Dresden?"

"Meine Schwester läßt fich von auten Befannten ichreiben, fo weit es ohne Gefahr möglich ift. Sie will bei uns die Sache abwarten. Anfangs glaubte sie, hier aus dem Regen in die Traufe zu kommen. Rach ber Schlacht mar sie aus Dregben geflüchtet und fam bier gerade gur Dennewiger Schlacht gurecht. Indeffen ging es, wie ein hagelschauer, bald vorüber. Wir können uns nun wohl in unserer Gegend für ziemlich ge= fichert halten, benn aus Torgan und Wittenberg werden sie die Frangosen nicht mehr herauslassen, aber wie sieht es in bem ichonen Dresben, in bem andern ungludlichen Sachfen aus! Schwester bat geftern erft einen Brief erhalten, ber die Noth in Dresben nicht groß genug ichil= bern kann, es fehlt an Allem, es ift eine mabre

Sungerenoth. Bufuhr giebt's nicht, aus Bohmen und auf der Elbe kommt Nichts berein, die Rofaten ichneiden Alles ab, die Frangofen plündern felbst bie foniglichen Schafereien und betteln babei boch um Brodrinden, um nicht zu verhungern. Die prächtigen Raftanienbäume an ber Deigner Strafe, die icone Allee zwischen bem weißen und schwarzen Thor — Alles baben sie umgehauen und in ben Bachfeuern verbrannt, oder verfauft - fie verkaufen ja felbst gestoblene Biegen: Df= ficiere thun bas fogar! Wie follen nun erft brau-Ben die Relder und Barten und die lieben Beinberge aussehen! Aber das Schlimmste wird noch tommen, wenn es wahr ift, mas in Dresben ergablt wird. Der Raifer icheine nun bas rechte Elbufer gang räumen zu wollen; Mürat batte noch bei Großenbann gestanden und ist jest nach Dresben gekommen - ba foll benn Napoleon befobl enbaben, die verlaffenen Gegenden in eine Bufte zu verwandeln, alles Bieh mitzuschleppen, bie Fruchtbäume umzubauen, die Balber zu verbrennen, alle Nahrungequellen zu zerftören! Bas fagen Sie zu unferm boben Alliirten ?"

"Bie in der Pfalz auf Ludwig's XIV. Befehl!" rief Neuhauß empört. "Ich kann es aber nicht glauben, es ist nur ein Schredmittel, der unmenschliche Befehl kann nicht gegeben sein, noch weniger ausgeführt werden. Hört man aber Nichts von Napoleon's Absichten? Seine Manier ist es doch nicht, abzuwarten und die Hände in den Schooß zu legen, wenn ihm Zeit gegeben wird, wie jest."

"Er scheint es doch für das Klügste zu halten," erwiederte Gerhardt. "Ich verstehe vom Kriege Nichts, aber nach Allem, was wir hören, wird er es am Ende in Dresden darauf ankommen lassen; er läßt immer mehr Schanzen anlegen, er will sogar den Sonnenstein bei Pirna in eine Festung verwandeln, denken Sie nur, die Irrenanstalt hat in aller Eile geräumt werden müssen! Auch zieht er immer mehr seine Corps an sich, Poniatowsky ist engigerückt, Murat, wie gesagt, auch. Und die Verbündeten umklammern ihn immer mehr von Böhmen, von der Lausit, von Meißen her."

"Aur von hier aus nicht!" fagte Neuhauß.
"Ich habe gestern auch einen Brief erhalten von meinem Neffen Lomnig aus dem Anhaltischen, wo sie nun ganz still liegen. Blücher und Schwarzenberg marschiren doch wenigstens gegen Napo-leon und lassen ihm keine Ruhe, wenn sie auch immer wieder vor ihm zurückweichen — zu kleis

nen Gesechten kommt es boch dabei. Der edle Kronprinz von Schweden aber thut gar Nichts, und die preußischen Truppen, welche das Unglück haben, unter ihm zu stehen, sind in der ärgerlichssten Stimmung. Wollen Sie den Brief lesen, er bringt auch Nachrichten von Ihrem Sohne."

Das scharfe und kluge Gesicht bes Amtmanns erheiterte sich; er nahm den Brief, der in soldatischer Kürze geschrieben war, und las ihn. "Glaub's gern!" sagte er abgebrochen dazwischen. — "In der Gegend von Zerbst? Gute Quartiere! — Hm! Mein Junge Oberjäger geworden — bravo! Der Mutter wird's noch nicht genug sein. — Und der Ewald, sieh da! Das eiserne Kreuz! Ei, das giebt Freudenthränen bei meiner Schwester." —

Er blickte auf und wurde überrascht durch ein eigenthümliches Lächeln, mit welchem ihn der Freund ansah. "Nun, Herr Baron!" rief er, das Lächeln in seinem Sinne heiter beutend; "Sie werden doch einer ehrsamen Wittib keine argen Gedanken unterlegen! Meine Schwester ist nur fünf oder sechs Jahre jünger als ich, und darum wird es keine Gesahr gehabt haben, als sie den schwucken Burschen in ihrem Hause pflegte, weder für sie, noch für ihn!"

"Ich bin weit entfernt, Beiden zu nahe zu treten," erwiederte Neuhauß, noch immer lächelnd. "Nur den Knaben — denn es ist doch kein Mann! — mit dem eisernen Kreuz geschmückt, dem Sprenpreise der Tapserkeit, konnte ich mir nicht recht denken. Indessen — er hat es wohl verdient, wie Sie gelesen haben."

"Der Amtmann las den Brief zu Ende. —
"Ja, wenn ich ihm das verschaffen könnte," sagte
er dann in Bezug auf einen Wunsch, welchen sein
Sohn gegen Lomnit ausgesprochen hatte. "Meine
Schwester ist aber nicht mehr in Dresden und
würde den westphälischen Sergeanten auch nicht
mehr ausfindig machen können. Was wäre übers
haupt damit für das brüderliche Herz gewonnen?
Sie kennen die Geschichte, Herr von Neuhauß?
Ich meine, was dem Sergeanten nachträglich eins
gefallen ist."

"Ja wohl. Der Sergeant hat einen Zettel von seinem Gefangenen bekommen, um ihn an seine Braut zu befördern; er hat ihn aber versloren. Der Zettel wird sich natürlich nicht wies berfinden, aber es ist noch eine andere Frage, welche Ewald gern an den Westphalen gerichtet hätte. Indessen — wie sollte er sie beantworten?"

"Freilich!" stimmte Gerhardt bei. Er fah den

Freund einen Moment nachdenklich an. "Mir fällt boch ein Rath ein," sagte er bann. "Der gemeine Soldat hat damals freilich nicht erfahren und sich auch gar nicht barum bekümmert, wohin die Gefangenen vom Schill'schen Corps transportirt worden sind. Aber zu ermitteln wäre es doch. Wir haben nun keine Berbindungen, durch welche sich Rachsorschungen anstellen ließen, Sie aber, lieber Baron, haben Verwandte in Westphalen, die, wenn ich nicht sehr irre, dort bei Hose accreditirt sind, der älteste Sohn sieht ja bei der Garde wäre es nicht möglich, durch Vermittelung des französsischen Gesandten in Kassel —"

"Graf Reinhard!" unterbrach ihn Neuhauß, von dem Borschlage angeregt. "Sie haben eine vortreffliche Idee! Bisher konnte eben Nichts geschehen, da kein Zweisel schien, daß Ewald bei Dodendorf gesallen sei, und die Nachsorschungen in der Gegend ganz fruchtlos geblieben waren — man hatte die Todten eingescharrt! Nun wir freislich gehört, daß er gesangen worden, hätte mir der Gedanke, der Ihrem Scharssinn alle Ehre macht, auch kommen können. Graf Neinhard ist, wie ich weiß, ein Mann von der edelsten Gesinnung, der sich schon ost der versolgten deutschen Vaterlandsfreunde angenommen und der Regies

rung in Kassel vorgestellt hat, daß sie nur durch Milbe und Versöhnlichkeit sich einen festen Boden gewinnen könne. Ich werde gleich schreiben, und wenn die Postverbindung nicht unterbrochen ist, hoffe ich mit Bestimmtheit, daß Alles geschehen wird, was möglich ist. Wie glücklich würde es mich machen, wenn sich gute Nachrichten ermitteln ließen! Ihnen gebührte aller Dank dasür!"

"Saben Sie den Berschollenen gekannt?" fragte Gerhardt, den Dank ablehnend.

"Er war ein junger, reich begabter Mann, ber sich dem Lehrsache, der Wissenschaft gewidmet hatte — ich habe ihn gekannt."

"Lebt die Braut noch? Emil hat keine rechte Antwort darauf von dem Bruder erhalten können, und glaubt, daß sie sich vielleicht den Berluft zu sehr zu Herzen gezogen hat und gemüthskrank geworden ist, so hat Emil wenigstens eine Ans deutung verstanden."

"Nein, Gerhardt! Sie ist zwar tief betrübt worden, aber ihr Gemüth ist zu fromm und zu gesund, um sich nicht in Gottes Willen zu ersgeben."

"Wohl Jedem, der immer so denken kann!" erwiederte der Amtmann, der in Glaubenssachen sehr rationalistisch dachte. Er führte den Gaft

nun zu feiner Frau und Schwester, welche burch bie Nachrichten, bie er brachte, freudig bewegt wurden. Die Unterofficiertreffen ihres Lieblings batten zwar, wie ber Amtmann richtig vorberge= fagt, eber etwas Demuthigendes in ben Augen ber Mutter, aber herr von Neuhauß bemertte gleich bagu, baß die Ernennung gum Officier nicht lange ausbleiben konne, und bie Sauptsache blieb boch immer, daß Emil gefund und froben Muthes wie immer war. Die Tante vergoß wirklich Thrä= nen freudiger Rührung, als fie von ihrem Pfleg= ling borte. Sie ichien es gar nicht faffen gu fonnen, daß er mit bem eifernen Rreuze geziert worden, und nannte es wiederholt bochft wunder= bar, bis ber Bruder sie fragte, ob sie im Kranken= bette etwa bie Entbedung gemacht babe, bag ber junge Menich untriegerischer Natur fei - worauf fie ibn fast erschroden ansab und eifrig bas Begen= theil versicherte. Bei Erörterung bes Bunfches, welchen Ewald wohl einmal geäußert und Lomnit in feinen Brief an ben Ontel aufgenommen batte, traten ihr wiederum die Thränen in die Augen. "Wie gern, wie gern!" feufzte fie. "Aber ber Mann wußte boch von gar Nichts. Was aina es ihn an, wohin die Gefangenen geschleppt murben? Es ift icon viel, daß er ben Ramen noch

wußte! Ich gabe selbst viel darum, wenn ich nur den Zettel wieder schaffen könnte — das letzte Wort eines treuen Herzens!"

"Herr von Neuhauß kennt die Braut," bes merkte der Amtmann. Sie sah den Freiherrn schnell und fragend mit einem Ausdrucke an, der ihren Bruder in Verwirrung setzte.

"Nun, Schwester, Dein gutes Herz wird zu sehr erschüttert durch das Mitgefühl!" sagte er. Du bist eine wahre barmherzige Samariterin. Vielleicht gelingt es Herrn von Neuhauß, noch jeht Etwas über das Schicksal des Verschollenen zu ermitteln. Er will sich deshalb bemühen."

"Wollten Sie bas?" rief die alte Frau. "Ach Du mein Gott — ber himmel würde es Ihnen lohnen! Wenn ich das noch erleben könnte, daß diese Liebe und Treue endlich doch ihre Bergeltung noch auf Erden fände!"

"Keine voreiligen Hoffnungen, Schwester!" rieth Gerhardt. "Es ist möglich, daß der Gefansgene noch in irgend einem Winkel Frankreichs, in einer Festung oder auf einer Galeere zur Arbeit verurtheilt, noch lebt, aber wahrscheinlich doch, daß er, wie ja die meisten, der harten Behand-lung erlegen ist. Der Bruder, wie uns Emil schrieb, macht sich darüber auch keine vergeblichen

Hoffnungen; er möchte nur Gewißheit haben, auch für die Braut. So wird denn herr von Reuhauß in seiner Menschenfreundlichkeit Schritte thun, um in Frankreich Nachsorschungen anstellen zu lassen —"

"Auf den Rath meines Freundes!" erklärte Reuhauß.

"Seib ftolz auf Guren Mann und Bruder!" fette Gerhardt munter bingu. "Ihr haltet gewiß ben Gedanken für fo abenteuerlich, wie er nur in meinem absonderlichen Bebirn entstehen tann -Frankreich so weit, Alles durch den Rrieg auf ben Kopf gestellt, jest Nachforschungen, und nach welcher wichtigen Person! Die Sache ift aber febr einfach. In Frankreich ift die Staatsmafdine mit ihrem Mechanismus so centralisirt - boch ich erkläre Euch bas einmal beim Raffee ober vielmehr Cichorien, ba uns die Continentalsperre keine edlen Bohnen zukommen läßt. Nur fo viel, wenn der Minifter über die geringfte Kleinigfeit Auskunft forbert, fo kann er fie gang genau er= balten. herr von Neuhauß hat Bermandte, welche mit einem frangösischen Gesandten irgend= wo in freundlicher Beziehung stehen, dieser wird für bie Sache intereffirt; Namen, Berfonalbefdrei= bung, Berhältniffe werden ibm mitgermit; er Gufed, B. v., Deutschlands Ehre. 1813. Bayerifche

Staatsbibliothek Mündren wendet sich an den Minister des Krieges oder des Innern in Paris; von dort geht die Anfrage an die Commandanten der Militärdivissionen oder die Präsecten, man besiehlt und die Antwort kommt zurück! Da haben Sie gleich den ganzen Instanzenzug formulirt, mein theurer Freund."

"Auch kritisirt mit der schärsten Ironie!" erwiederte Neuhauß. "Die ganze Administration von Frankreich in Bewegung gesetzt um einen armen einsachen Kriegsgefangenen! Ich danke Ihnen, denn ich gestehe, daß ich in der ersten Auswallung allerdings Ihren Gedanken rasch ergriff."

"Ei, Sie sollen ihn auch nicht fallen laffen!" versetzte der Amtmann. "Aur wollen wir seine Ausführung auf ein etwas bescheideneres Maß bringen, als ich den Frauen der Anschaulichkeit wegen vorhielt."

"Mit Dir weiß man nie, wie man d'ran ift!" fagte die Frau, und die Schwester setzte hinzu: "Ueber den Gram seiner Nebenmenschen sollte man keinen herzlosen Spaß treiben!"

Er entschuldigte sich nicht, sondern blidte mit feinen klugen Augen von Einer auf die Andere, und sprach dann, von dem Gegenstande ganz abspringend: "Wein Rübler hat mir heut' eine Geschichte erzählt, die er auf dem Markte gehört hat; sie war mir über Ihre Ankunst ganz aus den Gedanken gekommen. Ein ganzes sächsisches Bastaillon unter dem Major von Bünau soll bet Wörlik zu den Alliirten übergegangen sein!"

Der erfte Eindruck biefer Radricht bei Reubauß war bei aller Freude darüber der Truppe nicht gunftig, welche boch immer gegen ihre Pflicht gehandelt hatte. Konnte man aber in Zeiten ber unnatürlichsten Berhältniffe, mo alle Begriffe berwirrt waren, mit bem gewöhnlichen Maßstabe bes Rechts und ber Strenge meffen? Noch wußte man hier nicht, mas in ber westphälischen Armee geschehen war, noch abnte man nicht, was in ber fächsischen nach wenigen Tagen geschehen sollte! Port batte ein großes Beispiel gegeben, wie eine entschlossene That auch gegen ben Buchstaben bes geschriebenen Gefetes jum Beil gereichen tonne; Er war freilich nicht zu bem Gegner feines Ronige übergegangen, aber seitdem batten fich die Berhältnisse ber beutschen Truppen noch mehr verwidelt, und es konnte nicht fehlen, daß ihre Folgen immer weiter binausgreifen murben. Diefe Bedanten beschäftigten ben eifrigen Baterlands= freund noch auf der Heimfahrt, welche er bei guter Reit antrat, ba er noch beut', in Folge bes

neuen Raths, ber ihm gegeben worben war, ben Bater sprechen wollte, für ben es wohl von der tiessten Bedeutung war. Schon gestern hatte er bem alten Manne eine fast überwältigende Freude gemacht, als er ihm die Nachricht vom eisernen Kreuze gebracht hatte, heute wollte er mit ihm einen Fall besprechen, der, wie unwahrscheinlich er auch war, doch immer in dem Bereiche der Möglichkeit lag.

## Fiertes Kapitel.

Der Monat October war herangekommen; Blücher konnte endlich wieder zur That schreiten! Die brudend mar es bem fühnen Greife gemefen, fich nach feinem Siege immer ausweichend zu ver= halten; welche Sufarenschlaubeit hatte er anwenben muffen, um fich bor ber Bereinigung mit ber großen Armee zu bewahren! Wie batte im Saupt= quartier ber Monarchen zu Teplit die Ueberbebung und Beringschätzung gegen ibn, der Reid und die Gifersucht gegen Oneifenau, beffen glübenden Thatendrang für Deutschlands Befreiung man jum gemeinen Chrgeiz eines überspannten Ropfes ftempelte, ihr Spiel getrieben! Könnte man das ganze Bild diefes Gewebes und Betriebes in feinen vielfach fich freugenden raft= Iofen Faden vor der Welt aufrollen, fie murde

staunen. Sehr sauer ist es dem alten Blücher gemacht worben, ebe er bie Erlaubnig erhielt, aus seiner Stellung bei Bauten und Camenz rechts abzumarschiren, um sich ben Uebergang über bie Elbe zwischen Torgan und Wittenberg zu erzwingen und dadurch auch die Nordarmee zu ent= icheidenben Unternehmungen mit fortzureißen. Das Schreiben, welches ibm fein geistreicher und ge= wandter Unterhändler, ber Major Rühle von Lilienstern, aus Teplit gurudgebracht, fprach sich über die Berfonlichkeit bes Kronpringen Schweben etwas beutlicher aus, als biplomatische Borficht fonst aut bieß, es mußte baber gleich vernichtet werden. Noch war aber Bennigsen mit ruslischen Reservearmee nicht angekommen, Blücher mußte alfo noch warten; er benutte biefe Reit, um fich ber Unterstützung Bulow's und Tauentien's von ber Nordarmee, felbst gegen ben Befehl des Kronpringen, zu versichern, denn auf biesen war gar nicht zu rechnen. Tauengien hatte icon früher erklärt, bag er gern mit feinem gangen Corps zu Blücher stoßen möchte, er war auch jest bereitwillig, ber ichlesischen Armee auf bas linke Elbufer gu folgen. Bulow, ber vor Wittenberg ftand, fcrieb an Blücher: "er werbe fich nicht durch die Furchtsamkeit und die engherzige

Politit eines Fremdlings abhalten laffen, mit feinem Corps für bas allgemeine Befte mitzuwirken." Der Kronpring, mit welchem eine Berbindung gu gemeinschaftlichem Sandeln gefucht wurde, fagte gwar, wenn Blücher übergegangen fei und Napo= leon sich auf ibn werfe, feine Unterftugua gu. boch fannte man bas icon. Mit all' diesen Schwierigkeiten nicht genug: ber alte Beld batte beren noch in feiner eigenen Umgebung gu befampfen. Ein bober Rriegsgelehrter feines Stabes, ber icon die Schlacht an ber Ragbach einen Sufarenstreich genannt batte, reichte ibm eine lange Denkschrift über die Nachtheile seines Unternehmens ein; ber ruffifche Bevollmächtigte protestirte feierlich bagegen. Blücher ichnitt aber bas Sin = und herreden furz ab, indem er zornig er= flärte: "Kriegsrath halte ich nicht!"

Der Befehl wurde gegeben, der Abmarsch erfolgte: Sacen's Corps voran, dann York, zuletzt Langeron. Es kam darauf an, die Absicht zu verbergen, von welcher Napoleon noch Nichts ahnte. In und um Dresden stand seine alte Garde, das dritte und fünste Corps; das erste und vierzehnte bewachte die Gebirgspässe gegen Böhmen, ihren Rückhalt bildete die junge Garde bei Pirna; auf dem rechten Elbuser beobachtete

das elfte Corps Bauten, das von der öfterreichi= ichen leichten Divifion Bubna, welche ju Blücher geftoßen, befett mar; bas fechfte mar gur Unterftütung Nep's, beffen noch übrige beibe Corps, bas vierte und siebente, die Elbe bemachten, nach Gilenburg marschirt; bas britte ftand zwischen Strehla und Deißen; endlich mar rudwärts bei Freiberg das zweite und dabinter, zwischen Chemnit und Altenburg, das achte Corps mit einiger Cavalerie aufgestellt. So in auffallender Unthätig= feit, ließ Napoleon die Ereigniffe an fich beranfommen. Der König von Sachsen, erzürnt burch ben Abfall des Bunau'ichen Bataillons und beunruhigt durch die Saltung der Westphalen in Dresden, bei benen eine ftarke Defertion über die Elbe einriß, erließ an feine Armee einen Aufruf, in welchem er die Soldaten an ihren Gid erinnerte, und auf feine fünfundvierzigjährige Regierung, auf die ihm stets bewiesene Liebe und Treue fei= nes Volkes sich berufend, zu ihnen sprach: "Bon Euch, Ihr Treuen, erwarte ich mit vollem Butrauen, daß Ihr fest an Gurem Könige und an Eurer Fahne haltet!" In welchen ichmerglichen Zwiespalt wurden die braven Truppen dadurch versett! - Auch an das fächfische Bolk mandte fich ber greise Monarch und ermahnte es, sich

nicht irre leiten zu lassen von den Aufrusen der feindlichen Heerführer, die es versühren wollten, sich an dem Kampse gegen die Sache zu betheiligen, welcher der Landesherr beigetreten war. Sine Rechtsertigung dieser Sache versucht dieser Erlaß nicht, sie wäre dem Bersasser desselben wohl schwer geworden! — In Dresden wurden sortwährend Bertheidigungsanstalten getrossen, bei Pillnitz ein Brückenkopf zur Deckung einer neu geschlagenen Schissprücke angelegt, welche Naposleon noch am 1. October besichtigte. Bon dort zurückehrend, begegnete es ihm, daß er, der, wie sichon bemerkt, ein schlechter, nachlässiger Reiter war, auf der Pirnaischen Gasse in Dresden mit dem Pferd stürzte — und er war abergläubisch!

Die Reservearmee aus Polen hatte unterdessen ihren Marsch unbemerkt fortgesett und war in Leitmeritz angekommen; Blücher befand sich nun im vollen Marsch auf Mühlberg und hatte diese Bewegung durch geschickte Scheinangriffe bei Groskenhain und dann auf Meißen decken lassen, wosdurch dieselbe dem Feinde ganz verborgen gesblieben war. Ney hatte seine Macht bei den Anstalten, die der Kronprinz von Schweden bei Elster, Roßlau und Aken zum Elbübergang tressen ließ, zwischen Schmiedeberg und Kemberg zusams

mengezogen und das vierte Corps (Bertrand) gegen Bartenburg, Elfter gegenüber, borruden laffen, worauf die bier ichon geschlagene Brude auf Be= fehl Bernadotte's fogleich verbrannt und verfenkt worden war. Daburch ficher gemacht, bemerkten bie Frangofen nicht, daß biefe Brude burch bie Breugen bald wieder bergeftellt und noch eine zweite geschlagen wurde. Bertrand hielt überdem bas Terrain dieffeit ber Elbe, welche bier einen Bogen bilbet, für völlig ungangbar und glaubte ben Bunkt durch eine Stellung binter ben Dammen, welche jenen Bogen als Sehne abschneiben, vollkommen gesichert. Allerdings ift ber Boben innerhalb bes Bogens sumpfig, von tobten Wafferarmen und Rolten durchschnitten, auch von Ge= bolg bewachsen, für Artillerie und Cavalerie kaum zu paffiren, und die Stellung hinter den Dam= men, mit den Dörfern Wartenburg links und Bleddin rechts als Stütpunkten, fast unüberwindlich. Dennoch mählte Blücher gerade bier feinen Uebergang, weil er bier nicht erwartet werden tonnte und feinerseits auch tein feindliches Corps, ftart genug, ibm baffelbe ftreitig ju machen, bei Wartenburg vermuthete. So ift es immer im Rriege: unfichere Nachrichten auf beiden Seiten! Am 3. October begann das Dort'iche Corps

bei frühem Morgen die Schiffbruden ju überfcreiten; bie erften brei Bataillone gingen gleich auf Wartenburg, fliegen aber auf frangofische Borposten und erfuhren, als sie biese gurudwarfen und einige Gefangene machten, nun erft die Un= wefenbeit einer feindlichen Streitmacht. Es mußten also mehr Truppen abgewartet werden, ebe man in biefem bochft ichwierigen Terrain jum Angriff ber ftarten Bosition ichreiten fonnte. Bertrand batte Wartenburg mit ber frangofischen Division Morand und Bledbin mit ben Burtembergern unter Franquemont befest; die italienische Division Kontanelli und eine schwache Cavaleriebrigabe ftanden in Referve. - Als der Pring Carl Medlenburg, Schwager bes Königs von Preußen, acht Bataillone gusammen batte, ließ er vier gegen Wartenburg fteben, mit den anderen wandte er sich gegen Bleddin, wo nach Ausfage ber Landleute bie einzigen Durchgange zu fuchen Aber bier traf er auf Widerstand; die maren. Bürtemberger verstärkten sich, und es tam auch bier wie bort zu einem ftebenden Tirailleurgefecht, während in bem morastartigen Behölz erft Bege für die Artillerie gangbar gemacht wurden. Unterbeffen rudten die folgenden Bataillone Dort's allmälig über die Brude. Dberft Steinmet über-

nahm ben Befehl gegen Wartenburg, wo fich nach und nach acht Bataillone gang in Schwärme auflöften und unter bem mörberischen Feuer ber ge= bedt stebenden feindlichen Tirailleurs und Be= iduge viel Menichen verloren. Dort feste fich bemfelben perfonlich mit ber größten Raltblütig= feit aus. Gin paar Stunden waren erfolglos pergangen. Un ber Brude auf bem rechten Ufer hielt Blücher und betrieb den Anmarich und Uebergang ber einzelnen Bataillone. Er batte jest bie ganze Befahr bes Kampfes erkannt und fie mochte ibn, da feine Lofung Biegen und Brechen mar, in grimmige Laune verfett haben, ba er ben Truppen bei aller Aufmunterung in seinem derben Plattdeutsch manch' bartes Wort zurief. "Vor= marts, Rinder! Saltet Guch gut! Ber nicht fiegt, muß in der Elbe erfaufen! Die Brude laffe ich hinter uns abbrennen! Die Leute nahmen diese Rede zum Theil übel, mehrere murrten, einige riefen: so brauche man ihnen nicht zu kommen, fie thaten ihre Schuldigfeit, ob die Brude hinter ihnen ftebe ober brenne. Er beruhigte fie leicht, indem er feine Borte für Spag erklärte. Schlimmer fuhr er ein Landwehrbataillon an, das, von zerlumptem Unseben, ziemlich ungeordnet, an ber Brude nicht recht in Bang tam. "Ihr Schw - zeug,

Ihr scheint keine Lust zu haben, da drüben ans zubeißen, aber Euch soll das Donnerwetter regiesren; wenn Ihr nicht macht, lasse ich Feuer auf Euch geben." Der zornige Blick des Feldherrn, dessen Heldengestalt mit dem kräftigen Antlitz immer imponirte, die drohenden Worte, die unter seinem grauen Schnurrbart hervordonnerten, machten auf die Schlesier einen erschreckenden Eindruck; stumm zog das Bataillon über die Brücke, aber es errang sich in der blutigen Schlacht die glänzendste Anerkennung.

Nun waren auch die beiden letzen Brigaden, Horn und Hünerbein, angekommen, und York, welcher bei Wartenburg keinen Erfolg sah, verstärkte den Prinzen von Medlenburg, damit dieser bei Bleddin den Durchgang erkämpsen und den Feind von dort umfassen solle. General Vertrand hatte seine italienische Division an den Damm südlich von Wartenburg herangezogen. Die Würtemberger vertheidigten ihre Stellung auf das Tapserste, aber sie waren durch die Schlacht von Dennewiz auf kaum 1600 Mann geschmolzen und mußten denn heut' allmälig unter bedeutenden neuen Verlusten langsam weichen und gegen zwei Uhr auch Bleddin räumen. Dem alten Isegrimm dauerte das zu lange; er ließ Wartenburg von drei Bataillonen

fturmen, vergeblich! Da feste fich ber Oberft von horn an die Spite bes zweiten Bataillons vom Leibregiment! "Ein Sundsfott, wer noch einen Souß thut!" rief er. "Bur Attake! Gewehr rechts!" Mit dem Bajonnet, unter ben immer rafcher werbenben Schlägen bes Sturmmariches ging bas Bataillon gegen ben Damm vor; bie feindlichen Tirailleurs murben unficher, icoffen schlechter und ichlechter, endlich floben fie, und bie italienischen Bataillone, welche gang sicher und forglos gemesen, saben plöglich binter ihren fliehenden Tirailleurs die Czakos, die Köpfe der Breugen über bem Damme auftauchen : ein panischer Schreden ergriff die lebhafte Phantafie ber Italiener, sie marfen die Gemehre fort und löften fich, nach Taufenden zu gablen, in die fcand= lichste Flucht auf, wobei sie zum Theil noch burch das medlenburgische Sufarenregiment eingeholt und zusammengehauen wurden. Bring Carl, obgleich Rührer von zwei Brigaben, batte fich nicht verfagen können, diese Attake seiner Landsleute mitzumachen. Die Bürtemberger, unter bem Schut ihrer Cavalerie, marschirten in eine neue Aufftellung rudmarts ab. Der Damm von Bartenburg murde jest nochmals und abermals gestürmt, auch bas Dorf endlich nach ichwerem Rampfe ge-

nommen. Die preußische Cavalerie, burch Bledbin gegangen, fiel ber würtembergischen in beibe Rlanten und zersprengte fie, wodurch beren Infanterie von der Rudzugslinie abgedrängt murbe und auf Düben jog, mabrend die frangofische und die Refte ber italienischen Division auf Wittenberg ihren Rüdzug nahmen. Gine fraftige Verfolgung konnte nicht ftattsinden, ba die Reservecavalerie eben erft bie Brude paffirte; nur einige Schutenguge und freiwillige Jägerabtheilungen begleiteten die Franzosen noch mit ihren Kugeln bis unter die Ranonen von Wittenberg. Der gange Ruhm bes Tages gebührt bem Dort'ichen Corps, beffen Kührer bavon fpater ben Namen Port von Wartenburg erhielt. Langeron's Ruffen famen nicht mehr jum Gefecht, und Saden gelangte erft Abends an bie Elbe. Die Truppen Dort's batten mit einem Beldenmuthe gefämpft, daß der Oberfeldberr ihnen am andern Tage vor ber Front feine bochfte Un= erkennung aussprach. Auch dem Landwehrbataillon, bas er geftern so bart gefrantt batte, gab er bie Freudigkeit gurud. "Aber Rinder!" fagte er, als er die Wehrleute stumm und ernft ju fich aufbliden fab. "Seid boch feine bummen Teufels nicht und glaubt, bag ich bas gestern im Ernft gemeint habe ; ich weiß, daß 3hr Alle tüchtige Rerle

seid, ich habe ja man gespaßt." Sie wußten das Gegentheil, aber ein donnerndes Hurrah verkünzbigte ihm ihre jubelnde Versöhnung. General York ehrte das Bataillon des Leibregiments, das den glänzenden Sturm gemacht hatte, auf seine Weise. Als beim Vorbeimarsch der erste Zug desselben herankam, zog er den Hut ab und ließ, wie sein ganzer Stab, mit entblößtem Haupte, das Bataillon desiliren. "Das ist das brave Bataillon," sagte er laut zu den ihn umgebenden Stadsossiscieren und Adjutanten, "vor welchem die ganze Welt Respect haben muß."

Gegen diese Achtung, welche das Band zwisschen Führern und Soldaten nur sester schlingen kann, betrachte man nun die empörende Behandslung, die sich die deutschen Truppen im Dienste Napoleon's von den französischen Generalen gesallen lassen mußten: die schändliche Beschuldigung der tapferen Sachsen bei Dennewiß, den brutalen Hohn gegen die Würtemberger, welche nicht minder brav bei Wartenburg getämpst hatten! Ihr Divisionscommandant, der allgemein geachtete General von Franquemont, beklagte sich mit Recht darüber, daß man die Würtemberger immer vorsschiede und ihnen die schlimmsten Stellen anweise; da war der Chef des Generalstabes beim Mars

icall Ren, General Delort, frech genug, ihm in's Beficht zu fagen: "Ja, barauf mußt 3hr gefaßt fein! Es liegt uns daran, daß Ihr Alle todtgeschlagen werbet, damit 3hr nicht etwa am Ende gegen uns fechtet!" In folder Beife ließen fie fich nach verlorenen Schlachten vernehmen, aber felbst im Siege erkannten die Franzosen niemals an, mas fie dabei den beutschen Bulfsvoltern verdankten, so bei Wagram 1809, so in Rugland. Es tonnte baber von einer Anhänglichkeit ber= felben feine Rede mehr fein, und endlich, wenn auch fpat, tam es fo, wie General Delort gefürchtet batte. Die deutschen Beere, feit Jahrhunderten gum erften Male wieder vereint, wie gur Beit ber alten großen Raisergeschlechter, tampften Alle gegen ben Feind Deutschlands und fturgten feinen Thron um.

Das Band, welches die Streitkräfte des Rheinsbundes noch dem Protector dienstdar machte, war von einigen kleineren Fürsten Norddeutschlandsschon gelöst, von den westphälischen Truppen, die in der heimath geblieben waren, gewaltsam zerrissen worden: es begann sich nun auch in dem größten der deutschen Mittelstaaten, in Bayern, zu lockern. Bayern verdankte Napoleon viel, aber seine Wilkür machte alle Gnaden unsicher. Schon Gusech, B. v., Deutschands Epre. 1818. III.

als er das füdliche Tyrol, das von Defterreich abgetreten mar, Bayern wieder entzog und feinem Königreich Italien einverleibte, mar bas Ginverständniß zwischen ibm und bem Könige Mar erschüttert worden, noch mehr batten die Gewalt= schritte bes Raifers in Nordbeutschland dazu beigetragen; diese stellten Alles in Frage. Babern hatte ichon bamals über die Grundfage frangofischer Staatsschriften Klage geführt, nach benen die Fürften bes Rheinbundes nur als Bafallen bes Raifers, an beffen Willen bei Strafe ber Felonie gebunden erschienen. Dann mar ber Feldzug nach Rufland gekommen, welcher bem Lande so viele Tausende feiner Sobne gekoftet batte, und ber Oberfeldberr der baverischen Truppen, Graf Wrede, welchen Napoleon mit so reichen Dotationen auf fremde Roften: Mondfee, Engelhardszell u. f. w., beschenkt und zum Grafen des frangofischen Raifer= reichs erhoben batte, mar tropdem nicht mehr ge= willt, unter Napoleon's Ablern zu bienen, wenn er auch mit seinem Corps am Inn gegen Defterreich ftand. Die Königin war icon längst bem Bunde mit Frankreich abgeneigt, noch mehr ber Kronpring Ludwig. So hatte Wrede gleich Befehl bekommen, sich aller Angriffsbewegungen zu enthalten, und es waren auch zwischen ihm und

bem öfterreichischen Befehlshaber, Fürften Reuß, keine Keindseligkeiten vorgefallen; nach der Schlacht von Dennewit erhielt sogar der General Raglowich Befehl, mit feiner Division nach Bapern gurud= zukehren. König Mar batte bann alle feine Truppen aus dem Spiele gezogen und konnte nun Unterbandlungen anknupfen, für welche ein Schreiben an den Raiser von Rufland die Basis abgab, ber Beschüter des Rheinbundes hatte ja die Macht nicht mehr zum Schute feiner "Bafallen", es tam barauf an, fich andere Garantien zu fuchen. Ich babe nur einen Bunfch: "Ginen festen, dauer= haften Frieden und die unangetastete Erhaltung ber Staaten, welche ich befige," fchrieb ber Ronig. Allerander antwortete unverzüglich, beutete zwar mit iconen Worten an, daß die Grenze Defterreichs in militärischer Beziehung beffer "etablirt" werben muffe, versprach aber die vollständigfte Entschädigung, nach geographischen, statistischen und finanziellen Berhältniffen berechnet, für das abzutretende Land (Tyrol), das fich nie mit ben anderen Provinzen feines Reichs verschmelzen und in dem in allen Bergen genährten Bunfche, feinem alten Berricherhause gurudgegeben gu merben, einen fteten Beift bes Aufruhrs zeigen murbe. Der Raifer von Rufland versprach Entschädi=

gungen — warum sollte er nicht! Er konnte ja beutsches Land verschenken!

Bayerns ganze Haltung seit dem Waffenstillstande verrieth Napoleon nur zu deutlich, daß er auf den König Max nicht mehr wie auf den König von Sachsen rechnen dürfe. So blieben ihm nur der König von Würtemberg und die kleineren Fürsten. Bor der Hand! er konnte sich darsüber nicht verblenden. Wenn er auch den Geist der Bölker, der in seiner ganzen Macht gegen ihn ausgestanden war, verachtete, so war es doch nicht möglich, ihn abzuläugnen. Demungeachtet hoffte er noch immer auf einen Umschwung, und selbst als er endlich genöthigt wurde, seine beharrlich sestgehaltene Stellung bei Dresden auszugeben, bewiesen seine militärischen Maßregeln, daß er zurüczukehren gedachte.

Die Truppen des Königs von Neapel, welche bei Großenhahn gestanden und einige unglückliche Reitergesechte gehabt hatten, waren bei Meißen auf das linke Elbuser gezogen worden; Murat selbst wartete in Dresden auf weitere Besehle. Diese wurden ihm jest. Der Kaiser bekam Nachericht, daß die böhmische Armee einen Linksabmarsch angetreten habe, und die Absicht desselben konnte nicht zweiselbast sein. In Böhmen war

General Bennigsen Ende September mit ber Refervearmee aus Polen eingetroffen und batte fo= fort die Bortruppen ber großen Armee auf bem Bebirge abgeloft, worauf Schwarzenberg feine verschiedenen Corps links in Bewegung gefett batte, um Napoleon's Aufstellung gang zu um= geben und über bas Ergebirge in die großen fächsischen Gbenen zu marschiren. Als ber Raifer bavon Kenntniß erhielt, ließ er bas fünfte Corps aus der Gegend von Dregden nach Mitmeiba abrüden und ftellte baffelbe, nebft bem zweiten und achten, wie auch das vierte Cavaleriecorps bei Chemnit unter die Befehle bes Ronigs von Reapel. Mit biefen ungenügenden Streitfraften, taum 36,000 Mann, follte Murat die Sauptarmee bes Keindes aufhalten. Am 2. October ging Napoleon aber noch eine neue Meldung zu, welche Blücher's Rechtsabmarich von Bauten betraf: er abnte allerdings beffen Absicht, und suchte die= felbe burch Recognoscirungen bes britten Corps ergrunden zu laffen, aber Caden's Cavalerie wußte diese zu verhindern, und erft die bestimmte Radricht von bem Treffen bei Wartenburg gab ihm Gewißbeit. Die ichlesische Armee ftand auf bem linken Elbufer; die Nordarmee konnte jest nicht anders, als auch übergeben; bas Sauptheer

überschritt das Erzgebirge — wie mit einem Nete umspannen sie ihn, sie durften nur zuschnüren, wenn er länger bei Dresden stehen blieb. So saste der Kaiser endlich den schweren Entschluß, Dresden zu verlassen; die Nachricht, daß die Russen Kassel genommen, und wohl auch die versänderten Gesinnungen des Königs von Bayern, die ihm kein Geheimniß geblieben waren, mögen dazu beigetragen haben.

Am 6. October entstand unter den Truppen in Dresden eine lebhafte Bewegung, die auf einen naben Aufbruch beuten ließen. Das mar aber icon oft geschehen. An eine Abreise bes Raisers auf Niewiederkehr bachte Niemand. Man batte ibn in ber letten Zeit wenig geseben. Auch der Rönig von Sachsen, ber fich, von ber machsenben Berbeerung feines Landes tief bekummert, in fein Schidfal ergeben batte, murbe erft furz vor bem Tage bes Abgangs barauf vorbereitet, und erhielt erft am Abende vorher Gewifheit. Napoleon hatte ben unglücklichen Monarchen auf bas Unverantwortlichste über die mabren Verhältniffe getäuscht. und feste bas fort, bis er in Leipzig von ihm Abschied nahm, um ihn feinem Schicffale ju über-Er spiegelte ibm por, daß Alles aut ftebe. lassen. baß Sachsen nur burch ibn von seinen Leiben

befreit werden könne, und als er Dresben ver= ließ, nahm er ihn mit sich, man fann nur fagen als Beigel - benn mare ber Ronig gurudgeblie= ben, wo er auf dem unbezwinglichen Königstein vollkommen Sicherheit gefunden hätte, ware ein redlicher Mann seines Vertrauens offen mit ber Wahrheit vor ibn getreten und die Stimme bes geliebten Fürsten batte banach zu feinem Bolte gesprochen, so ware gang Sachsen, bas gur Berzweiflung gebracht mar, gegen seinen Tyrannen aufgestanden. Aber Napoleon ließ den König nicht zurud, er nahm ihn mit sich, um seinen Mar= schällen in Dresden freie Sand bei der Berthei= bigung ber Residens zu lassen und ihnen einen föniglichen Ginfpruch gegen mögliche Berbeerung zu ersparen. Am Borabende feiner eigenen Abreife ließ er ibm feinen Bunich ausdruden, daß auch er — jedoch nicht vor sechs Uhr Mor= gens - abreifen moge. Er felbft, ber Raifer, arbeitete die gange Nacht bindurch in feinem Ca= binet, nahm noch ein Bad und reifte nach fechs Uhr ab. Gine balbe Stunde später folgte ibm ber König von Sachsen mit seiner Gemahlin und seiner einzigen Tochter, der Prinzessin Auguste, bie erft jest, fünfzig Sabre nachber, geftorben ift. Die Prinzen Anton und Maximilian, Brüder des Königs, mit ihren Kamilien und die übrigen Glieber bes foniglichen Saufes blieben in Dresben zurud, zu beffen Behauptung Napoleon bas vier= zehnte Corps (St. Chr) und bie Refte bes erften (Lobau) bestimmt batte, ungefähr 30,000 Mann ftart. Alle übrigen Truppen folgten ihm in ber Richtung auf Wurzen; eine Division alter Garbe hatte ihn felbst begleitet. Auch ber König von Reapel, von welchem er in ber Nacht jum 6. eine Meldung über das weitere Borruden ber feindlichen hauptarmee erhalten batte, mar burch ben zurückehrenden Officier angewiesen worden, über Rochlit gegen Leipzig zu marschiren. Er wollte querft Blücher über die Elbe gurudwerfen. So lange, hoffte er, werde Murat die große feindliche Armee aufhalten; von Bernadotte fürchtete er Nichts. In Wurgen am 8. October angekommen, richtete er den Marich auf Gilenburg, wohin auch Rep mit feinem Corps, ju welchem bas britte und bie Division Dombrowski wieder gestoßen mar, birigirt murde. Bei Gilenburg maren am 9. fomit fünf Corps und brei Cavaleriecorps vereinigt, mit welchen er gegen feinen gefährlichften Feind endlich einen Schlag zu führen hoffte. In brei Beerfaulen ließ er ben Marich auf Duben antreten, mo Blücher geftern fein Sauptquartier ge=

habt hatte, nur wenige Deilen entfernt, fo bag fich bie Borpoften bereits gegenüber geftanben. Ueber die Truppen ber mittleren Colonne bielt er noch Revue, fie empfingen ibn mit bem ge= wohnten Buruf, nur die Sachsen mit unbeimlichem Schweigen. Er war fich ber Schuld gegen fie bewußt, benn nur er, nicht ber Maricall Rep batte jenen lügenhaften Bericht über bie Schlacht von Dennewit fertigen laffen, barum ließ er alle Officiere und Unterofficiere bes fiebenten Corps, Sachsen und Frangosen, vortreten, hielt ihnen eine icone Uniprace, verfprach, die fie betroffenen Unfälle wieder gut ju machen, indem er an ihrer Spige bie Preugen, welche fich Sachfens bemachtigen wollten, gurudwerfen werde, und ftellte Jebem, ber nicht mehr für feine Sache fechten wolle, frei, ben Dienft zu verlaffen. Caulaincourt , ber Grofmeifter, mußte diese Unrede in's Deutsche übersegen, wir entfinnen uns, welchen Spott und With sie damals berausforderte. Die Franzosen idrieen freilich : vive l'Empereur! Die Sachfen aber traten ftumm wieber in die Front. Napoleon beftieg feinen Wagen und brudte fich in die Ede, was immer bei ibm ein Reichen tiefen Unmuths war. Er fühlte, daß er auch auf die Sachsen nicht mehr rechnen fonne.

Die gange ichlesische Armee ftand feit bem 4. auf dem linken Elbufer, ber Kronpring batte nun, jeder Ausflucht beraubt, sein schriftlich gegebenes Berfprechen halten und mit der Nordarmee ebenfalls die Elbe überschreiten muffen. Er blieb aber mit seinem Sauptquartier in Deffau, obgleich er feinen Feind vor fich hatte, mabrend Blücher gegen die Mulbe vorrückte, feine Vortruppen über biefelbe geben ließ und fein eigenes Sauptquartier in Duben nahm, bor seinem Gros, mas Dberfeldherren gewöhnlich nicht zu thun pflegen: ber Rronpring am Wenigsten. Gern mare ber raft= lose Held noch weiter vorgedrungen, da auch die glücklichen Nachrichten aus Westphalen zu ihm brangen; aber ba er mit Recht einen Angriff Napoleon's mit überlegener Macht erwarten mußte und nicht hoffen durfte, daß der Kronpring, mit ihm vereint, eine Schlacht annehmen werbe, fo beschloß er, einstweilen bier fteben zu bleiben, und auch die Nordarmee dadurch jum Ausharren ju bewegen, bis die bobmische Armee bas Erzge= birge überstiegen habe, wo es dann leicht fein werde, mit ihr die Ebenen von Leipzig jum Ent= scheidungskampfe zu suchen. Die Bortruppen bes Bülow'ichen Corps von der Nordarmee, obgleich auch ihnen halt geboten war, streiften boch bis Delitsch, nur brittehalb Meilen von Leipzig entsfernt; sie suchten Fühlung an der Klinge des Feindes, wie es guten Bortruppen für ihren Zweck gebührt, aber sie wollten auch eben Bersbindung mit denen der schlesischen Armee, vorzüglich mit dem Portischen Corps suchen, welches jest den rechten Flügel einnahm und seine Patrouillen dis gegen Eilendurg gehen ließ. So trasen sich denn von zwei disher weit getrennten Armeen preußische Streiftrupps, und die gegensseitige Freude der Begrüßung war groß.

"Commandirt zur Aufsuchung eines französisschen Transports, der nach Eilenburg geben soll!" meldete sich der Führer einer Dragonerpatrouille von Kațeler's Avantgarde des schlesischen Heeres bei einem Officiere des Bülow'schen Vortrads, der ihm mit einem Trupp von vierzig Pferden, aus schwarzen Dragonern und freiwilligen Jägern zusgammengesett, unerwartet begegnete.

"Haben Sie Nachrichten?" fragte der Officier begierig. "Wir wollen uns für den Fang zusamsmen thun!" — Er sah das bärtige Gesicht, das ihm unter dem tiefsigenden Czako mit einer lachensden Freude entgegenblickte, plöglich erstaunt an: "Das ist ja der Kurnatis!" rief er und reichte ihm die Hand.

"Zu Befehlen, herr Lieutenant von Lomnit," antwortete ber Lithauer. "Das hätten wir in Wedderin nicht geglaubt, als Sie das lette Mal beim herrn Onkel waren. hat er Ihnen geschrieben?"

"Ich war vor einigen Wochen bort und mußte, daß Sie wieder eingetreten find. Rest baben wir aber teine Reit - wir wollen uns erft ben Transport fangen!" Er ließ fich in aller Gile berichten, welche Nachrichten ber Lithauer barüber batte, fagte ibm, baß er ibm ben Kang nicht etwa ftreitig machen, fondern ihn dabei unterftugen wolle, und ließ fei= nen Trupp dem weit schwächeren, welchen Rurnatis führte, in einiger Entfernung folgen, mabrend Beide zu ber Spike porritten. Diese Dragoner mit einem alten Gefreiten, fuchte eben ein Wäldchen ab. Plöglich fiel ein Schuß aus bemfelben, und fast zugleich schoß auch ber Dragoner, welcher bas Gebuich feitwarts umritten "Da baben wir fie!" rief Kurnatis, und winkte feinem Trupp mit bem Sabel; ber mar icon im Galopp, Lomnit's Leute folgten. Jenfeit bes Balbdens auf ber Strafe, welche bort eine fleine Biegung machte, murbe ein Bagen fichtbar, ein zweiter und britter binter ibm, frangofische Soldaten zur Bededung! Bu entfommen war nicht mehr möglich, die Fußknechte — Bauern, wie es schien — trieben nicht einmal die Pferde an, wollten im Gegentheil die Stränge abschneiben und sich durch die Flucht retten, woran sie durch die Franzosen verhindert wurden; diese, nur Insfanterie, aber doch eine Compagnie oder noch mehr, sahen in der ganz offenen Gegend sich den heranbrausenden Reitern ausgesetzt und formirten rasch einen dichten Klumpen. "Fertig!" hörte man eine laute, seste Stimme — also Deutsche?

Aber das Commando wurde nicht befolgt, ein Gewehr klirrte zu Boden, zehn, zwölf, und endlich alle! Czako's flogen in die Luft, Hände streckten sich aus: "Deutsche Brüder sind wir! Wollen übergehn! Würzburger!" schrieen viele Stimmen, und Lomnit hemmte durch ein donnerndes: "Esscadron — Halt!" den Lauf der Seinigen.

"Schabe!" sagte Kurnatis. Es war eine würzburgische Compagnie, welche ein paar Wagen mit Bekleidungsgegenständen escortirt und sich in dieser Gegend ganz sicher geglaubt hatte; sie gab sich mit Freuden gefangen, selbst die beiden Ossiciere waren nicht unwillig darüber. Der Fang verlohnte übrigens der Mühe nicht; Lomnit stellte es dem Lithauer, dem die Beute von Nechtswegen gehörte, anheim, ob er sich mit dem Zeuge so weit fcleppen, oder es lieber verbrennen wolle, Rurnatis jog indeffen das Erstere bor. Die große Rabl ber Gefangenen bereitete einige Berlegenheit, da sich die beiden Trupps bald trennen und zu ihren Corps zurückfehren mußten - indeffen glaubte Lomnit, sie murben gewiß nicht fortlaufen, um den Frangosen weiter zu dienen, son= bern autwillig folgen, wo fie aller Noth des Krieges überhoben waren, und er tauschte fich barin nicht. Babrend er mit ben gefangenen Officieren, bie auf Chrenwort entlaffen werden follten, unterhandelte, hatten fich die Lithauer und Brandenburger fröhlich gemischt, fich die Feldflaschen ge= boten und gegenseitig nach ihren Erlebniffen gefragt, oder ihre Bermuthungen über die balb bevorstebende große Schlacht ausgetauscht.

Kurnatis kam auch dazu geritten und sah mit Wohlgefallen auf die schwarzgrünen freiwilligen Jäger, unter die er eigentlich auf Beranlassung seines Herrn von Neuhauß auch hatte gehen sollen. Aufzeinmal riß er die Augen weit auf und stieß einen lithauischen Fluch aus. Das Bürschschen dort, dessen Brust das eiserne Kreuz trug—er gab seinem Pferde die Sporen, daß es hoch aussprang und ihn mit einem Saße herantrug. Aber auch der schlanke Jäger, hoch erröthend, da

er sich bemerkt und ganz unzweiselhaft erkannt sah, kam ihm aus dem Gliede entgegen. "Kurnatis! Ich traue auf Ihre Freundschaft" sagte er rasch, aber nur halblaut, in großer Verlegenheit. "Niemand weiß — ich bitte Sie, mich nicht zu verrathen, ich bitte Sie herzlich — lieber Kurnatis!"

"Gott foll mich bewahren!" fagte diefer, der sich vor Berwunderung gar nicht fassen konnte. "Aber wie ist denn das menschenmöglich? Hat's denn der Bater zugegeben? Weiß es mein herr? Ach, wenn Sie doch bei uns wären, ich wollte ja wie ein Bater für Sie sorgen! Und das eiserne Kreuz!"

Da wurde er von dem Officier abgerusen, der dies Gespräch mit bedenklichen Blicken bemerkt hatte. "Wir müssen uns aus dem Staube machen, Alter!" sagte er. "Haben uns etwas zu weit vorgewagt, sie jagen Such am Ende die Beute wies der ab, ich rathe also, schnell abzumarschiren, und werde mich auch aus dem Staube machen. — Kennen Sie den Jäger Swald?" setzte er ganz gleichgültig hinzu.

"Ewald?" fragte Kurnatis verwundert. "Den da? — Ja, ich habe ihn früher einmal gesehen — heißt also Ewald! Ja, ja, ich konnte mich nur

nicht gleich besinnen. Im Kriege vergist man Mutter und Kinder, wenn man welche hat."

Er warf noch einen Blick hinüber, wo sich ber Jäger wieder in das Glied eingereiht hatte. Lomnit ließ den Trupp abbrechen und commansbirte gleich Trab, dann reichte er Kurnatis die Hand, wünschte ihm, seine Beute gut zurückzusbringen, so wie eine weitere glückliche Campagne, und sprengte seiner fortgetrabten Abtheilung nach.

"Bober kennst Du dies alte Gesicht mit den zottigen Bartzöpfen, Max?" fragte Ewald's Nesbenmain.

"Er war ein Freund meines Baters," erwiesberte dieser kurz. Die Freunde, welche selten gestrennt wurden und auch heute neben Ewald ritten, bemerkten wohl, daß er in tieser Bewegung war, wie immer, wenn er an seine Heimath erinnert wurde; sie wechselten einen Blick des Einverständsnisses und beunruhigten ihn nicht durch Fragen. Er hatte sich überhaupt von ihrer Seite der schonendsten Behandlung zu erfreuen — die alte burschische Manier, in welcher sie dies vor Kurzem auch mit ihm umgegangen waren, hatte sich seit einiger Zeit in eine gewisse Ausmerklamkeit verwandelt, die ihm selbst hätte aussallen müssen, wenn er mehr auf Aeußeres geachtet hätte.

Einen gang andern Gindruck hatte bie Begeg= nung auf ben ehrlichen Rurnatis gemacht. Er konnte fich gar nicht zufrieden darüber geben, schüttelte ben Ropf und brummte manches Wort. für sich in seinen eisgrauen Bart; boch war es im Ganzen eine freudige Aufregung, in welche er gefett worden mar. Darüber verfaumte er ein wenig die Wachsamkeit, die ihm fonft eigen war, und wenig batte gefehlt, fo mare Lomnig's Befürchtung eingetroffen - zu seiner großen Ueberrafdung machten ibn aber seine gefangenen Bürzburger felbst auf ein bedenkliches Waffenbligen aus ber Richtung von Leipzig ber aufmerksam, und er konnte noch zu rechter Reit einen Schleifweg einschlagen, ber ihn vor der Entdedung und einer Jagb auf ihn sicher ftellte. Wie weit mar es icon gekommen, daß Kriegsgefangene fich vor Befreiung fürchteten! Er übernachtete in einem Dorfe, wo die Bauern ihn mit Freuden aufnahmen, wenn sie ihm auch wenig Lebensmittel verabfolgen konnten; er stellte einige Posten aus - feine Gefangenen erboten sich, die Wache zu übernehmen - es war wie die verfehrte Welt! Darauf ließ er sich aber boch nicht ein; die Rol-Ien batten leicht in ber Nacht vertauscht werden können. Sein Anerbieten, gegen Sandichlag, nicht Bufed, B. v., Deutschlanbe Gbre. 1813. III.

mehr gegen die Verbündeten zu dienen, frei nach Hause entlassen zu werden, hatten sie nicht ansgenommen, sie wollten lieber weiter transportirt sein, da sie nicht durchzukommen fürchteten. So mußte er schon wieder etwas militärische Ordnung mit ihnen eintreten lassen, und es war ihm ganz lieb, sich mit einer so bedeutenden Beute beim Herrn Oberstelieutenant von Platen, der ihm selbst zu dem Commando bestimmt hatte, melden zu können.

Auf der Streu bei seinem Pferde mußte er immer wieder an das heutige Zusammentreffen denken — der Name Ewald — es war doch so gar traurig, daß er nicht vergessen werden konnte! Um seinetwillen, in seinem Namen war ja nur Alles geschehen — und das eiserne Areuz auf der Brust! Was dann aber, wenn Alles vorbei sein wird?

## Fünftes Kapitel.

Spät Abends war es und im Hauptquartier ber Nordarmee herrichte icon tiefe Stille, denn ber Kronpring, welcher sonst bis tief in die Nacht zu arbeiten pflegte, hatte fich gegen feine Be= wohnheit, vielleicht aus Mangel an Beschäftigung, bereits zu Bett gelegt. Da traf, mit wichtigen Aufträgen bom General Blücher entfendet, ber Major Rühle von Lilienstern ein, wurde ge= meldet und augenblicklich vorgelaffen. Er brachte bie Bestätigung ber ichon geftern eingegangenen Nachrichten über bas Anruden bedeutender feind= licher Maffen, und nun auch die Gewißheit, daß fie von der Elbe in der Richtung auf Leipzig marschirten, und Gilenburg bereits von den Franzosen besett fei. Unter biefen Umständen mar ber Marsch ber beiben Armeen auf Leipzig, zur

Berbindung mit der böhmischen, über welchen sich Blücher mit dem Kronprinzen bei einer Zusammenkunst geeinigt hatte, nicht mehr rathsam, und der greise Feldherr wollte die Ansicht des Prinzen über die jett zu unternehmenden Operationen erst hören, ehe er mit seinem kühnen Plane hersvortrat. Bernadotte erklärte sofort, er werde über die Elbe zurückgehen, die Brücken abbrechen lassen und das Weitere abwarten; er halte das auch für Blücher zweckmäßig, worauf Kühle ihm erwiederte, das werde sein General nimmermehr thun. — "Aber was sonst ?" fragte der Kronsprinz.

"Er wird über die Saale ausweichen," ant= wortete Rühle.

Dieser Gedanke, vorwärts, also in den Operationskreis des Feindes, auszuweichen, machte den Prinzen betroffen, aber er faßte ihn mit der ihm eigenen Lebhaftigkeit der Combination sogleich auf, allerdings in einer Weise, welcher Rühle abermals widersprechen mußte. Er wollte auch über die Saale gehen, Blücher sollte sich auf seinen linken Flügel sehen, und dann mit ihm, wenn Napoleon folgte, nordwärts an Magdeburg vorbei, bei Ferchland oberhalb Tangermünde, wo eine Brücke geschlagen war, auf das rechte Elbufer zur

Deckung Berlins zurückehren. Also doch über die Elbe! Rühle wiederholte seine vorige Erklärung mit dem Zusate, daß die schlesische Armee in diesem Falle allein diesseits bleiben und jenseit der Saale stromauf, durch diese starke Wasserlinie gedeckt, die Verbindung mit der Hauptsarmee suchen werde.

"Das wäre eine Operation gegen alle Regeln ber Kriegskunft!" rief ber Prinz. "Und was soll aus Berlin werden?"

"Ist Moskau abgebrannt, so kann man auch wohl Berlin preisgeben!" erwiederte Rühle, und der Prinz war durch diese schroffe Antwort so aus der Fassung gebracht, daß er die Inconsequenz nicht bemerkte, welche in derselben, verglichen mit den früheren Forderungen seines Unterselbherrn Bülow, lag. Er gab jett der Erwägung mehr Raum und ging endlich ganz auf die Idee ein; sein Adjutant begleitete Rühle zu Blücher's Hauptquartier, um Alles sestzustellen, und so wurde denn noch an demselben Tage Düben verlassen, während die Franzosen von Eilenburg schon heransrückten.

Die große Schlacht, auf welche Napoleon geshofft hatte, war zur Unmöglichkeit geworden; der Feind hielt ihm wiederum nicht Stand. Seine

Spige rudte vor , ohne irgend Etwas von feindlichen Bortruppen zu bemerken, nur vor Düben wurden endlich Rosaken sichtbar, die sich aber auch beim Vorgeben ber frangofischen Cavalerie eiligst in den Wald zurudzogen. Duben mar verlassen, die Arrièregarde der Russen wurde jenseit ber Stadt bemerkt und baraus wenigstens ihre Marschrichtung erkannt. Napoleon foll nun ben genialen, riefenhaften Blan gefaßt baben, feine gange Operationsbasis preiszugeben und mit gefammter Macht gegen Berlin vorzubringen, um durch Eroberung der Mark Preußen zu lähmen, und bann erft fich wieder gegen die feindlichen Beere zu menden; ein neueres, vielbelobtes Werk unterwirft biefen Blan eingehenden Erörterungen und tadelt die bisberigen Schriftsteller, daß fie ibn nicht beachtet oder geglaubt: "weil sie die politischen Verhältniffe nicht genug erwogen batten." In Wahrheit bat berfelbe aber in biefer Ausdebnung niemals eriftirt; feine auverlaf= fige Quelle aus jener Reit ermabnt feiner. Die bramatische Scene, daß eine Deputation von Beneralen, einen Maricall an der Spige, den Raifer gebeten und veranlagt habe, davon abzufteben, wird gewöhnlich nach ben sogenannten Memoiren Caulaincourt's, welche bekanntlich untergeschoben

find, erzählt, fie gebort aber zu ben Phantafie-Rein Marschall ift im Schlosse zu Dubilbern. ben bei Napoleon gewesen, eben so wenig hat er bort die Nachricht vom Bertrage zu Ried zwischen Bayern und Defterreich erhalten, welche ihm erft auf bem Schlachtfelbe bei Leipzig zugegangen ift! - Naroleon blieb vielmehr während der drei Tage, bie er auf bem Schloffe zu Duben gubrachte, in qualender Ungewißheit über die Lage ber Dinge, mit raftlofen Entwürfen beschäftigt; noch am 12. boffte er auf bestimmte Radricht, baß die Nordarmee über die Elbe gurudgegangen fei, wo er bann mit Blücher leicht fertig zu werben glaubte. Diese Tage find, wie ein Augen= zeuge berichtet, für ihn und fein ganzes hauptquartier in brudenber, bumpfer Schwüle verron= nen. Man bat den Raiser, dem sonst jede Minute gur Arbeit toftbar mar, gang unbeschäftigt an feinem Tifche figen feben, einen leeren Bapierbogen mit großen Buchstaben und Schnörkeln füllend, ober ben Stubl, auf welchem er faß, mit bem Rebermeffer zerschneibend. Endlich tamen Rachrichten, wenn auch andere, als er erwartete. Nep hatte die Truppen Tauentien's zurückgeworfen und diefer fich über die Elbe gezogen; ein ruffi= icher Parteigänger, Fügner, mar vernichtet mor-

ben, und wir konnen bas nicht bedauern, weil berfelbe alle frangösischen Gefangenen faltblütig umbringen ließ eines Gelübdes megen, bas er 1812 gethan, als er in einer Kirche Frangosen die ent= fetlichften Gräuel an Mädchen und Frauen verüben gesehen. Ferner war die Belagerung von Wittenberg aufgehoben worden. Aber ber König von Reapel hatte sich vor der großen Armee der Berbundeten bis Leipzig zurudziehen muffen, und Blücher war über die Saale bei Salle gegangen. Zwar hatte Murat melden laffen, daß er fich bei Leipzig werde halten konnen, ba die Reservearmee, welche Augereau beranführte, bereits Beißenfels paffirt habe, um fich mit ibm zu vereinigen. Aber ber eigentliche und wahre Aweck Napoleon's bei feinem Mariche gegen Wittenberg, ber felbst aus seinen eigenen Depeschen bervorgeht, nämlich Blücher, wenn nicht zu schlagen, boch über die Elbe jurudjumanövriren, mar verfehlt; die gefährliche Täuschung gerrann und der Raifer ertheilte am 14., aus feinem verhängnifvollen Abwarten gur alten Thatfraft erwachend, ben Befehl an fammt= liche Corps zum Rückmarsch auf Leipzig. Diefer Befehl wurde mit Jubel aufgenomen, aber, wie uns Conftant, Napoleon's Kammerdiener, verrath, nicht aus Rampfbegier, fondern in der hoffnung,

nun endlich das schöne Frankreich wiederzusehen. Wie viele Tausende noch sollten aber die Heimath nicht mehr betreten!

Im Sauptquartier des Kronprinzen Schweben batten icon bie größten Beforgniffe geberricht, feit Napoleon's Bordringen bekannt geworden war; gleich beim Uebergange über bie Saale mar Bernadotte befliffen gewesen, möglichst nabe an ber Elbe ju bleiben, und batte Blücher baber veranlaßt, fich rechts von ihm aufzustellen; iett erklärte er, über bie Elbe gurudgeben gu wollen, und befahl Blücher geradezu, mit ber schlesischen Urmee baffelbe zu thun. Er berief fich barauf, daß Kaiser Alexander ihn, wenn er es nöthig fande, zu Befehlen über diese Armee er= machtigt babe. Bei ber Bunderlichfeit im großen Sauptquartier war bas möglich, aber Blücher wußte Nichts davon und kehrte fich auch nicht baran. Zum Glück waren überbem bie beiben Bruden für die Nordarmee abgebrochen, beren Wiederherstellung Beit erfordert batte; mittler= weile lief die beruhigende Nachricht ein, daß Napoleon mit seiner ganzen Macht umgekehrt und auf bem Mariche nach Leipzig sei, so gab benn ber Kronpring bem Undrängen ber Bevollmäch= tigten feiner boben Allierten, für welche ber eng=

lifche General Stewart die Unterhandlung führte, nach und blieb auf dem linken Elbufer. Aber er ließ Blücher, als die allgemeinen Anordnungen bes Fürften Schwarzenberg, Sochstcommandirenben der verbündeten Beere, für die engere Gin= foließung Napoleon's bei Leipzig eintrafen, nicht nur einen guten Vorsprung, sondern richtete auch feinen Marich nicht gerade auf Leipzig, sondern auf Salle, wodurch er, ftatt feitwärts, hinter Blücher blieb. Er war eben "vor Allem Franzose," und wollte fich nicht gegen Napoleon schlagen. Diefer hatte die Märsche der Corps, welche er von Düben gegen Leipzig zurückführte, mit gewohnter Meisterschaft combinirt, so daß er Alles im rechten Augenblick auf dem entscheidenden Bunkte vereini= gen konnte. Mit einer Escorte feiner alten Barbe eilte er voraus und kam um Mittag des 14. Octobers in Leipzig an, wo er fich aber nicht auf den Rampf= plat des schon am frühen Morgen bei Liebert= wolkwit begonnenen Reitergefechts, bas er für unwichtig bielt, fondern auf die Gilenburger Strafe begab. hier verweilte er auf freiem Kelde mab= rend bes gangen Gefechts, beffen Bang er nach dem Kanonendonner und den eingehenden Melbungen beurtheilte. Das große Wachfeuer war für ibn angezündet; er faß an einem Tifche, ber

mit Rarten bededt mar, und bing feinen weiteren Entwürfen nach. Die Schlacht, die er an einem andern Bunkte gefucht hatte, mar nabe, bie Ent= scheidung bes Krieges lag bier. In seinen Combinationen wurde er gestört burch die Anfunft bes Königs von Sachsen, ben er von Wurzen, wo er fich bis jett aufgehalten, nach Leipzig beschieben hatte. Der ungludliche Monarch fam in Begleitung seiner Familie, von einer Abtheilung feiner Barbe escortirt, und bie Schreden bes Rrieges, ber fein Land verheerte, traten ihm bier fogleich wieder nabe, fast unter die Augen. ftieg vom Pferde, Napoleon ging ibm entgegen. folog ibn in die Arme und fprach ibm Troft ein, ba er die Bekummerniß in seinem ehrwürdigen Antlit lefen konnte; dann trat er an ben Bagen, beffen Schlag por ibm geöffnet murbe, unb begrüßte mit gleich tröftlichen Worten die Roni= gin und die Pringeffin, welche tief erschüttert maren. Biele Leipziger batte bie Reugier binausgeführt, ben Raifer zu feben, fie gaben ihrem allverehrten Könige die berglichsten Beichen ihrer Theilnahme und strömten mit ihm gur Stadt gu= rud - bie er nur als Gefangener wieder verlaffen follte! Napoleon aber blieb draußen auf feinem gewählten Standpunkte - jufällig gang in ber

Nähe des Hochgerichts. Erst als das Fener bei Libertwolkwiß, schwächer werdend, das Ende des Gefechts zu verkündigen schien, brach er auf und nahm sein Hauptquartier in dem Dorfe Reudniß, wo er für den morgenden Tag seine Besehle ausgab.

Es ware icon werth gewesen, einen Blid auf ben Kampfplat zu thun, auf bas großartigste Reitergefecht, bas überhaupt im Laufe ber brei Feldzüge dieses Krieges stattgefunden hat. König von Neapel, der gestern noch weiter von Leipzig entfernt gestanden batte, mar in der Nacht in eine vortheilhafte Stellung zwischen Markfleeberg und Liebertwolfwig zurückgegangen und baburch von der gewaltsamen Recognoscirung, welche Kürst Schwarzenberg am 13. October Wittgen= ftein befohlen batte, nicht mehr erreicht worden. Es schien, als habe er gang ben Rudgug ange= treten, und Wittgenstein, um fich barüber Gemiß= beit zu verschaffen, ließ bas ruffische Cavalerie= corps bes Grafen Pablen, unterstütt von einer Rüraffierdivision Galigin's, vorgeben, die beiden Infanteriecorps der Ruffen und die vierte öfterreichische Armeeabtheilung (Klenau) folgen, auch die preußische Reservecavalerie vom Kleist'schen Corps nachruden, fo bag 40,000 Mann zu biefer Recognoscirung verwendet murden. Kur den blosen Zweck einer solchen allerdings sehr viel — boch folgte hier gleich das Gefecht und der Feind war überlegen.

Vor Liebertwolfwig zeigten fich frangbiische Cavaleriemaffen: es war bas fünfte Reitercorps. Bablen, ber mit Sufaren und Rofaken vorgegangen war, machte Salt, um feine Berftartung abzuwarten, beschäftigte ben Feind nur burch vier Susarenescabrons und sandte die Rosaken links gegen Markfleeberg vor. Dort murbe aber auch eine starke Cavalerie bemerkt, es war das vierte Corps, aus Polen bestebend, daber noch ein Sufarenregiment und später neun preußische Land= wehrescadrons hingeschickt murben. Jest traf ber General Diebitsch ein, Wittgenstein's Generalquartiermeister, ber mit bem Rögern Bablen's un= zufrieden war; Pahlen ging daber mit den grauen Sufaren (Sum) und einer reitenden Batterie bor, wurde aber fofort angegriffen und gur Rüdfebr gezwungen, wobei die Batterie fast verloren ge= gangen ware. Bom neumärkischen Dragoner= regiment, welches zur Aufnahme ber hufaren gefolgt und eben im Aufmarich begriffen war, wurde bie Klügelescabron von den Grauen fast umgerit= ten, die anderen Schwadronen aber attakirten berghaft und brachten die verfolgenden frangofischen

Dragoner jum Steben. Auf breihundert Schritt hielten fie nun ben Preugen gegenüber, fie maren fürglich aus Spanien gekommen, alte, versuchte Soldaten, aber ihre Pferde von dem langen Marsch febr angegriffen. Eine gange, in zwei Treffen entwickelte Division gegen bas einzige preußische Regiment, welches Befehl erhalten batte, um jeben Preis den Feind aufzuhalten! So marfen fich benn die Neumärker frisch auf die Frangofen, die bei ihrer wenigstens vierfachen Uebermacht feinen Angriff erwarteten. Die Attate glückte, aber bas zweite frangofische Treffen nöthigte die Preußen wieder zum Weichen, und nur baf fie beffer be= ritten waren, machte es ihnen möglich, rasch aus dem Bereich der Berfolgung ju tommen, fich wieder zu sammeln und die Pferde zu erneuten Attaken Athem gewinnen ju laffen. Es gereicht bem tapfern Regiment zur bochften Ehre, daß es fich gang allein gegen feche frangofische in ftete wiederholten Angriffen gehalten bat.

Jest trat eine Pause ein. Beide Partheien hielten auf einige Entsernung auseinander, und nur ihre vorgezogenen Flankeurs wechselten unswirksame Carabinerschüsse. Da erschien vor der feindlichen Front der König von Neapel, seines phantastischen Aufzugs halber nicht zu verkennen.

Er trug eine Rutta von lichtblauem feinstem Cachemir mit aufgeschligten polnischen Mermeln; ein reicher golbener Leibgurt bielt bas leichte gerade . Schwert, beffen Briff, ohne Bügel und Stichblatt, einen großen vergolbeten Knopf batte, an welchem in getriebener Arbeit die Bildniffe feiner Ber= mandten zu ichauen maren; weite Beintleider von Burpur, mit Gold befett, fielen auf goldgelbe Saffianstiefeln berab; ein aufgeschlagener goldbordirter but, inwendig mit Febern ausgelegt, von einem Reiherbusch überragt, mit vier langen Strauffedern, die nach allen Simmelsgegenden niederwallten, bebedte das Rabenhaar bes Ronigs, bas in Loden bis auf die Schultern fiel. Auch bas Bferd mar reich bekleidet mit türkischem Raumzeug, vergoldeten Steigbügeln und einer gesticten Burpuricabrade, fogar mit einem Reberichmud auf bem Ropfe. Dies wunderbare Coftum, eine Mischung vieler Nationalitäten, imponirte ben Soldaten romanischer und flawischer Race, den Deutschen unter seinem Befehl tam es wie bas eines Runftreiters vor, welche Bezeichnung man oft boren konnte. Seiner Tapferkeit aber, die sich mit Luft in jebes Reitergetummel fturzte und ben größten Gefahren Trot bot, gollten fie Bemunberung, und felbft die preußischen Solbaten, wenn

fie ibn von fern vorüberreiten faben, brachten zu= weilen ihrem verwegenen Feinde ein Surrah! Bei Borodino batte er vor der Front ber fächfischen Rüraffiere im verheerendsten Ranonenfeuer gehalten, und wenn die Rugeln Mal auf Mal in die Harnischreiter einschlugen, Mann und Roß zerschmetternd, und diese in unerschütterter Rube die Lüden ichloffen, batte er ihnen mit luftsprübenden Augen Rußbande zugeworfen. Beut', bei Liebert= wolkwis, tam er auf andere Beise in Lebens= gefahr. Er mar mit seinem gablreichen und glanzenden Gefolge etwas weit vorgeritten, um bie kleine preußische Schaar zu feben, welche feine alten Regimenter nicht zu überwältigen vermochten. Seine theatralische Erscheinung ließ ihn leicht ertennen, und ein preußischer Officier, ber Lieute= nant Guido von der Lippe, welcher den Flankeur= jug ber zweiten Escabron führte, machte fogleich mit einigen Dragonern Jagb auf ihn. Das Befolge zerstäubte, ber König murde fast eingebolt und borte icon ben brobenden Ruf: "Balt, Salt, Ronig!" auf faum eine Pferbelange binter fich; im scharfen Rennen achtete Lippe nicht, bag er von einem Reiter, ber Murat ju Gulfe tam, einen hieb in das Gesicht erhielt, bis ihm der Degen in den Leib gestoßen und der König baburch gerettet wurde. Dieser ernannte den Helser nachher zu seinem Stallmeister, und Napoleon gab ihm das Kreuz der Ehrenlegion. Sin ehrlicher Reitertod war Joachim Murat nicht beschieden, er sollte zwei Jahre später bei einem Bersuche, ähnlich wie Napoleon in Frankreich, seinen Thron wieder zu gewinnen, durch den Spruch eines Kriegsgerichts erschossen werden — ziemlich an der Stelle, wo in unseren Tagen Garibaldi von Sicilien aus in Neapel landete.

diesem Amischenfall wiederholten die Neumärker ihre Angriffe, trop großer Verlufte, noch einige Male, wären aber boch bei allem Sel= benmuth endlich vernichtet worden, wenn nicht die lange ausgebliebene Sülfe angekommen ware. Die ganze preußische Reservecavalerie traf nach und nach ein, auch die Frangofen entwickelten immer mehr Streitfrafte, fo bag von jeber Seite an fünfzig Escadrons, wohl 10,000 Pferde, in einem gewaltigen wechselvollen Reitertreffen ftundenlang gegen einander fampften. Die einzelnen Attafen folgten sich blitsichnell; wo eine Abtheilung Bortheile errang, murde fie burch feindliche Referven wieder zurückgetrieben, ihrerfeits diese wieder durch ibre Gegner: Die Geworfenen sammelten und er= bolten fich zu neuen Angriffen; Murat warf immer Bufed, B. v., Deutschlande Ehre. 1813. III.

neue Schwadronen in ben Rampf; die ruffische leichte Cavalerie stürzte zuweilen in aufgelöster Schwärmattate benfelben entgegen, um fie zu verwirren, worauf fie ichnell die Front einer vorbrechenden geschloffenen Linie Blat machte. Bor ber Dragonerdivision l'Beritier wichen die Ruffen, aber jene murbe burch bas oftpreußische Ruraffierregiment aufgehalten, wobei sich ber Major Brangel, der jetige Feldmarschall, auszeichnete; die Scene wechselte bann abermals, und auch ein vereinigter Angriff ber brei preußischen Ruraffierregimenter konnte keine gludliche Entscheidung bringen. Jest traf endlich auch bei ben Berbündeten reitende Artillerie ein, und von beiden Seiten gab es nun einen Gefchütkampf, mabrend Murat seine Cavalerie zu einem allgemei= nen Colonnenangriff ordnete. Die gewaltige Reitermasse, obwobl nach ihrer Gewohnbeit nur im Trabe attakirend, brach fich Anfangs Babn, aber balb gerieth fie in bas Rreuzfeuer zweier Batterien, gebn öfterreichische Schwadronen vom Klenau'schen Corps eilten mit einer Cavalerie= batterie berbei - so wurde die ungelenke fran= zösische Masse von Russen, Breußen, Desterreichern wüthend angegriffen, ihr vorberftes Regiment zer= sprengt und auf die nachfolgenden geworfen, und

bas Ganze in völliger Berwirrung zur Umkehr gezwungen. Bon ber leichten Cavalerie ber Berbündeten scharf verfolgt, ging bas Rennen bis Probsthenda, weit über die Stellung der französischen Armeecorps von Victor und Lauriston binaus. So endigte die Reiterschlacht - nicht wie bei einigen Schriftgelehrten, die keinen Beariff von einer folden baben, zu lesen ift, indem von beiden Seiten wegen Ermüdung die Trompeten zum Rudzuge ichmetterten, fondern mit einem vollständigen Siege ber verbündeten Cavalerie. Noch während berfelben, gegen zwei Uhr, batte bie öfterreichische Infanterie, welche nicht gleich in die von der feindlichen Reiterei beberrichte Ebene ruden durfte, von einem Gebolg aus Lie= bertwolkwit angegriffen. Gie mar eingebrungen, hatte auch ben Kirchhof erstürmt und einen mör= berifchen Strafenkampf bestanden, sich aber nicht behaupten können, so daß bei einbrechender Duntelbeit die Frangosen im Besite bes Ortes blieben, ber in Brand geratben mar.

Während bes Tages hatten sowohl die übrigen Abtheilungen der böhmischen Armee wie Napo= Leon's Corps ihren Warsch auf Leipzig beschleu= nigt. Das zweite österreichische Corps (Meerveldt) kam in die Gegend von Pegau; das dritte (Gyulay)

in die von Lügen; die Saalübergange von Beigenfels und Rofen murben befett, die Garben bivouakirten bei Meuselwit, bas Sauptquartier bes Kaifers Alexander und des Königs von Preu-Ben blieb in Altenburg, bas bes nachfolgenden Raifers Franz wurde nach Chemnit verlegt. Bon ben Franzosen langte nun die junge Garde und bas erfte Cavaleriecorps an, Beibe bei finkender Nacht und strömendem Regen, fo bag bie Reiterei in das Klußbett ber Barthe gerieth und darin fortritt, weil sie dasselbe für den Weg hielt. Na= türlich tam fie ziemlich aufgelöft in ihren Bivouak. Die übrigen Corps festen ihren Anmarich am 15. fort und rückten nach und nach in die Stellungen ein, welche ihnen für bie Schlacht angewiesen waren; bas siebente Corps, bas von Wittenberg tam, erft am 17. Die Sachsen nahmen also an dem ersten Tage nicht Theil.

Der 15. October verging ruhig; von beiden Seiten wurden alle unnützen Recereien, selbst der Borposten, vermieden, alle Kräfte für die morgende Schlacht gespart. Ueberdem hatte ein surchtbares Regenwetter die Truppen in den Bivouaks heimzgesucht und sie bedurften der Erholung für den Kampf. Am Morgen stattete Murat dem Kaiser Rapport ab; dieser besichtigte gegen zehn Uhr das

Gefechtsfeld vom gestrigen Tage und hielt Nachmittags heerschau über die Corps des Königs von Neapel, wobei drei Regimenter des Augereau'schen Corps, bas er bier jum ersten Male fab, die Abler erhielten. Am Tage por einer Schlacht mar bas gewöhnlich ber Kall. Die Regimenter bildeten bazu jedes ein Sufeisen von drei Bataillons= colonnen, die Officiere bor ber Kront. Der Kaifer bielt in feinem weltbekannten einfachen Anzuge, etwas gebudt, auf feinem Rebfalben, gang allein bor feinem gablreichen, goldstropenden Befolge. Caulaincourt, ber Grofftallmeifter, flieg ab, ließ den Adler unter fortwährendem Trommelwirbel enthüllen und übergab ihm bann Berthier, bem Major-General der Armee, der sich damit vor die Mitte bes Officiercorps ftellte. Gine furge Unrede bes Raifers forberte bie Truppen jum Schwur auf, Frankreich nie einen Schimpf anthun zu laffen und ben Tod ber Schande vorzugiehen - feine Stimme, sein echtes Solbatenwort wirkte elektrisch wie immer, fie schworen mit Begeisterung ben Fahneneid. Dann besichtigte er auch die fächsische Leib- Grenadiergarde, die mit ihrem Könige gekommen war. Die schöne erlesene Mannschaft in ihren Scharlachroden mit gelben Rabatten, burch die hoben Barenmugen noch riefiger an=

aufdauen, bot einen prächtigen, friegerischen Anblick, beffen sich wohl manche unserer alteren Reitgenoffen in Dresben noch erinnern werben. Sie empfing ben Raifer ftumm; er imponirte ibnen nicht mehr, auch war die Mißstimmung der Sachsen, selbst in der Garde, die er doch gar schmei= delhaft feiner eigenen alten Garde zugetheilt batte. icon ju boch geftiegen. Spat Abends tam Rapoleon erft in fein Hauptquartier nach Reudnit zurück. Er war noch immer ohne alle genaueren Nadrichten über seine Gegner, mußte nicht, ob er bie ganze böhmische Armee vor sich habe, und glaubte bestimmt, daß es ihm gelingen werde, biefe zu ichlagen, ebe Blücher mit bem ichlesischen Beere berangekommen fei. Gins nur mußte er: daß er die Nordarmee nicht in erster Linie zu fürchten habe. Wie eng er bereits von den Gegnern umichloffen und daß fogar feine Rudzugs= linie burch eine öfterreichische Armeeabtheilung (Guplay), in Berbindung mit den Thielmann'ichen und Platoff'schen Streifcorps, bedroht fei, davon hatte er feine Ahnung, und so waren Anfangs nur vier Bataillone ber Garnison von Leipzig bazu bestimmt, einem möglichen Angriff von ber Merfeburger Strafe ju begegnen. Bier Corps, von benen eins, das fiebente, noch gar nicht angekommen war, hatten Front gen Norden, also gegen Blücher's Marschdirection, alle übrigen waren in der Hauptstellung gegen die große Armee gezrichtet. So erwartete der Kaiser den Morgen der Schlacht.

Als es ganz dunkel geworden, um acht Uhr Abends, stiegen aus der Richtung von Pegan drei weiße Raketen auf, welchen bald drei rothe von der Straße nach Halle antworteten. Hätten nur auch drei andere farbige Lichter aus der Gegend von Landsberg sich am finstern Rachthimmel blicken lassen! Aber diese blieben aus. Der Kronsprinz hatte nach einem kleinen Marsche mit seiner ganzen Armee am Petersberge bei Halle Halt gemacht. Desto sicherer konnte der Höchstcommansbirende auf Blücher zählen, und die blutrothen Raketen gaben ihm dessen Rähe kund.

Gine Aundschau noch über das weitgebehnte Gefilde um Leipzig, auf bem die Bölkerschlacht geschlagen wurde! Fassen wir seine Gestaltung und die einzelnen Brennpunkte des Niesenkampses näher in das Auge, damit wir Grund und Boden für die Schilderung und das Verständniß desselben gewinnen. Die fünf Eisenbahnen, welche in Leipzig münden, führen zwar viele Tausende über die fruchtbaren Ebenen dahin, welche vor fünfzig

Jahren für Deutschlands Befreiung mit Strömen von Blut getränkt wurden, und die Meisten mögen wohl auch jener großen Tage dabei gedenken, aber wie Wenige doch müßigen sich ein paar Stunden ab, um die Punkte zu besuchen, welche für unsere spätesten Nachkommen geheiligte Stätzten bleiben!

In einer weiten, gefegneten Chene liegt Leip= gig; nur fanfte Terrainwellen erheben fich an bem Laufe ber vielen Gemäffer, von welchen die Begend durchschnitten ift; gablreiche Dorfer, in geringer Entfernung von einander, bedecken die fast baumlose Kläche. Westlich von der Stadt bildet ber Lauf zweier Kluffe, ber weißen Elfter und Pleife, Anfangs parallel, bann burch ein Bewirr von Flugarmen vielfach verschlungen, eine Aue von meilenlanger Ausbehnung, welche mit ihren Wiesen=, Sumpf= und Balbstreden, Infeln und Wafferzügen nur auf Dammstragen mit vie-Ien Bruden zu überschreiten und in fo fern für Truppen ein fehr schwieriges Terrain ift. Bei Leipzig, bas am rechten Ufer ber Pleife liegt, gab es nur einen folden Uebergang burch die Riede= rung, die bobe Strafe nach Lügen, welche einen Damm von einer Stunde Länge, bis zum Dorfe Lindenau, bildete; der nächste Uebergang oberhalb

war bei Zwenkau brei Stunden, unterhalb bei Schleudig vier Stunden entfernt. Jenen batten Die Desterreicher, Diesen die Breufen besett, ben Franzosen blieb also nur der bei Leipzig als ihre einzige Rückzugsftraße - ein ftundenlanger Damm für 170,000 Mann! Unbegreiflicherweise batte man alle Magregeln für den Rudzug vernachläffigt. weder in Leipzig waren Anstalten zur fräftigen Bertheidigung getroffen, noch die nöthigen Bruden für so große Beeresmaffen über den Aloggraben, die Elfter und Pleiße geschlagen worden. Alles follte vermieden werden, mas an die Möglichkeit eines Rückzuges benten und die Truppen am Siege zweifeln ließ. Das hauptschlachtfeld bes sechzehnten, achtzehnten und neunzehnten October liegt auf der öftlichen Seite ber Niederung, aber es ift auch westlich auf zwei Buntten gefämpft worden: zwischen den Kluffen, wo Schwarzenberg einen großen Beerestheil vermandte, um Napoleon's Sauptstellung zugleich in der rechten Flanke anzugreifen, und bei Lindenau, auf der er= mahnten Rudzugslinie der Frangofen. Die Ebene öftlich der Bleife wird durch die Barthe, welche ihr in vielen Krümmungen ziemlich rechtwinkelig auflieft, in zwei Theile getheilt; dies Gemäffer ift ebenfalls ichwierig zu paffiren, wenigftens für Ca-

valerie und Artillerie; von ziemlich gleicher Beschaffenheit ergießt sich unterhalb Leipzig noch die Rietschke in die Pleife, welche sich bann vor Mödern mit ber Elfter verbindet. In ber weiten, offenen Klache find die geringen Erhebungen fleine Sügel und Sügelruden - für alle Truppengattungen gangbar und gewähren gute Ueber= fichten, so ber Wachberg zwischen Gulbengossa und Göhren, wo die drei verbundeten Monarchen ben Gang ber Schlacht am fechzehnten beobach= teten; der Colmberg, seitwärts von Liebertwolkwit, eine ber bebeutenbsten Soben ber Begend, um welche auch gefämpft wurde; ber Monarchen= bügel, ber bochfte Bunkt, auf welchem die brei gefrönten Säupter am achtzehnten weilten, und die Napoleonshöhe. Nur an der füdöftlichen Grenze bes Rampfichauplates zeigen fich einzelne Bebolze, 3. B. das Universitätsholz und das Niederholz. Von den vielen Dörfern, welche fast alle für die Vertheidigung günftig gebaut und gelegen maren, find in ber Linie ber erften frangofischen Aufstellung am sechzehnten wichtig geworden: vom Colm= berg gerade westlich nach der Bleiße Liebertwolkwit, Bachau, Markleeberg; bie Schlacht ber böhmischen Armee am sechzehnten wird auch ge= wöhnlich die Schlacht von Wachau genannt. Gleich=

zeitig an der Pleiße, Front nach Westen: Dölit, Connewis, wo Boniatometi bie Defterreicher Awischen bem Colmberg und Leipzig für den achtzehnten, als Napoleon seine zweite Aufstellung näher ber Stadt genommen hatte: Solghausen, Budelhausen, Brobsthenba, Stötteris. Deftlich ber Stadt in ber Richtung ber Wurzener Strafe: Reudnig, Sellerhaufen, Stung, Paunsdorf, Schönefeld, Modau, - hier erschien endlich am achtzehnten die Nordarmee, oder vielmehr nur bas Bülow'iche und Langeron'iche Corps, letteres von Blücher an Bernadotte abgetreten. Blücher's Schlachtfeld, bas von Mödern, lag nördlich ber Bartbe, bier von Leipzig die Dörfer Gohlis, Entrigsch, Groß = und Rlein = Widderigsch an der Rietschte; westlich davon Breitenfeld, Lindenthal; und an der Elfter Mödern, Bahren, Stahmeln auf ber Strafe nach Salle. Die Stadt Leipzig, beren Umgebungen fich feit jener Zeit febr verändert haben, mar damals trefflich zu vertheibigen. Ihre innere Stadt mit vier Thoren war durch freie Pläte, welche bei der Abtragung der alten Befestigungen entstanden, von den Borftabten mit ihren Garten getrennt, beren Umfaffungen sich gut benuten ließen; gebn Thore (Schläge) führten binein, aber fie waren zu fperren. Der Zugang

zum Halleschen Thore wurde durch das Borwerk Pfassendorf und die Scharfrickterei von beiden Seiten bestrichen, eben so der zum Grimmaischen Thore durch den Johanniskirchhof und die sogenannte Milchinsel, ein weit vorgreisendes Grundstück. Auch auf der Südstont boten sich in den Sandgruben, den Pulverhäusern und Gartensmauern gute Deckungen dis zum Petersthor und zur Pleise. Aber, wie schon gesagt: der Kaiser, der sonst auch das Geringste anordnete, hatte nur die Schlacht im freien Felde vor Augen, Sieg oder Untergang!

## Sediffes Rapitel.

Die Bölkerschlacht! Deutschlands bochfte Chren= tage! Kunfzig Rabre nun - auf allen Bergen bes Baterlandes werden die Feuer lobern gum Rubelfest, von allen Thurmen die Gloden hallen, in den Kirchen Dankgebete jum Berrn der Beerichaaren fteigen, und alle beutschen Stämme bie Befreiung Deutschlands in großartig erhebender Keier, befeelt vom gemeinsamen Nationalgefühl und - will's Gott! - ungetrübt burch bie traurige Partheiung unserer Gegenwart, würbig begeben. Auf bem Schlachtfelbe felbst - wir boffen es! - wird die mächtigste Entfaltung die= fes boben Festes stattfinden. Rufen wir uns benn die Riesenschlacht jurud, laffen wir ihre gewaltigen Scenen noch einmal an uns vorüber= geben! Kern fei es von uns, ihre Schreden gu

schilbern. Wo eine halbe Million Menschen, auf einem so engen Raume zusammengedrängt, sich mit wilder Wuth bekämpft, wo mehr als 2000 Feuerschlünde spielen, so daß der Donner der Arstilleriemassen zwanzig Meilen weit gehört wird, wo vierzehn Tage nöthig sind, um die Leichen und Trümmer fortzuschaffen, und um auch der friedslichen Sinwohner zu gedenken, an dreißig Dörfer in Flammen aufgehen, da muß das Grauen der Bernichtung und das Slend alle Vorstellungen, auch der ausschweisendsten Phantasie übersteigen! Wenden wir unsern Blick daher nur auf die Bilder der Schlacht im Großen und ihre glorzreichen Thaten, an denen das Herz sich erfreuen kann.

Napoleon hatte seiner Macht zusammengehalten, bem Grundsate seiner Feldherrnkunst treu, der ihm schon viele Siege verschasst hatte: den Gegner im rechten Augenblicke zu durchbrechen und dann seine getrennten Theile zu schlagen. Freilich mußte er nach drei Seiten Front machen, und als am achtzehnten die Rordarmee eintraf, nach vier, aber seine Streitkräste waren doch in Verbindung, während dies bei den Verbündeten nicht der Fall war. In seiner Hauptstellung bei Wachau, Front nach Süden, standen am Morgen des sechzehnten drei

Corps mit den Garden und zwei Cavaleriecorps in Referve, nämlich bas zweite (Bictor), fünfte (Lauriston) und neunte (Augereau); an bas lets tere follte sich bas elfte Corps (Macbonald) und bas zweite Cavaleriecorps (Sebaftiani) anschließen, welche noch im Anmarich waren. Den rechten Klügel, von Markfleeberg gegen die Bleife nach Dölit und Connewit jurudgebogen, bildete bas achte Corps, die Polen unter Boniatowsti, ber gestern jum Marschall ernannt worben mar, ba= binter bas vierte Cavaleriecorps, ebenfalls Polen, für den erfrantien Rellermann von Sotolnidi geführt. Jenseit ber Parthe gur Dedung ber Strafe von Salle, auf welcher Blücher tommen mußte, also Front nach Norden, waren brei Corps mit bem britten Cavaleriecorps (Arrighi) und ber Division Dombrowski aufgestellt, von welchen Nep, ber hier befehligte, bei ber nachricht vom Anruden ber Defterreicher gegen Lindenan bas vierte (Bertrand) babin abruden ließ, fo bag nur bas fechste (Marmont) und britte (Souham) bier blieben. Das fiebente (Rennier) war noch unter= megs.

Anders war Fürst Schwarzenberg verfahren. Seine erste Absicht — so wird behauptet ruffischerseits — war, Napoleon gar nicht anzugreisen, fondern ohne Schlacht aus feiner Stellung meg= zumanövriren, und er batte schon ben Kaiser Alexander, wie neuere Reugnisse beweisen, dafür gewonnen. Was ware aus ber großen Sache ge= worden; wenn diefer Gedante gur Ausführung gekommen und Napoleon auch wirklich zurudgegangen mare - mit ungebrochener Geerestraft! General Toll wußte aber ben Kaifer von ber Nothwendigkeit einer Enticheidungeschlacht zu überzeugen, und auch Radeth war dafür, so daß ber Oberfeldherr den Angriff beschloß. Doch nicht Radepty durfte die Disposition dazu entwerfen, sondern dies wurde dem General Langenau über= tragen, welcher in fachfischen Dienften geftanden hatte und die Gegend von Leipzig genau zu ten= nen glaubte. Sein erfter Entwurf ging dabin, ben hauptangriff auf Connewig zu richten und von dort ber die frangosische Sauptstellung zu umgeben und in den Rücken zu nehmen. Als aber Kürst Schwarzenberg mit diesem Plane beim Raifer Alexander und bei vielen böberen Generalen Wider= fpruch fand, entschied er sich amar gum birecten Angriff, den er aber doch durch einen Klanken= angriff mit ftarter Macht auf Connewig und qu= gleich durch einen Rückenangriff auf Lindenau er= leichtern wollte. Bon feiner urfprünglichen 3bee

befangen, hielt er noch immer die feindliche rechte Klanke für den entscheidenden Bunkt, darum bestimmte er auch die gange zweite Armeeabtheilung (Meerveldt) nebst dem Reservecorps dazu, sich ben Nebergang bei Connewig zu erkämpfen, und begab fich in Berfon dortbin, um den Angriff gu lei= ten. Aber er kannte das schwierige Terrain ber Riederung nicht, welches weder die freie Bewegung, noch die Entwickelung so bedeutender Maffen gestat= tet, namentlich der Artillerie fast unbedingt binderlich und an der Bleife überdem vom feindlichen Ufer überhöbt ift. Rum Glud bielt wenigstens ber Raifer Alexander, als Schwarzenberg fich nicht überzeugen ließ, burch einen Machtspruch in un= anädigen Ausdruden die ruffifchepreußischen Garden und Reserven, welche auch in jenen Zwickel von Kluffen und Sumpfen ruden follten, Dieffeits fest. Immerbin waren aber 35,000 Mann bortbin entfendet; die dritte Armeeabtheilung (Gpulay), 17,000 Mann, war gegen bas Defile von Linbenau auf die Rückzugslinie der Frangosen beftimmt, fo bag also 52,000 Mann von der haupt= macht durch ein ungangbares Terrainbinderniß völlig getrennt waren und nur noch 82,000 Mann blieben, benen Napoleon bier, Poniatowski's bei Connewig und Dölig fampfende Truppen ab-Bujed, B. v., Deutschlande Ehre. 1813. III. 11

gerechnet, 120,000 Mann entgegenstellen konnte. Der einsichtige Radepky hat auf dem Schlachtsfelde selbst erklärt, daß er die Disposition nicht billige, er konnte aber, wie schon früher und später, mit seinen Gründen nicht durchdringen.

Bum Angriff auf die Sauptstellung bildete Barclan de Tolly, welcher ben Befehl dieffeit der Pleife übernahm, vier Colonnen, beren jebe nach der Idee des Kaisers Alexander aus Truppen ber drei verbündeten Beere zusammengesett mer= ben follte, zum Zeichen, daß fie gemeinschaftlich für die Befreiung Europas kämpften. Wie aber Defterreich gleich bei ber Aufstellung der drei combinirten Armeen nach dem Waffenstillstande feine Truppen zusammenzuhalten gewußt, so auch bier; nur das preußische Corps (Rleift) murde geviertheilt. Die vier Colonnen unter Wittgenftein's Commando waren, vom rechten Flügel angefangen: die erfte, 28,000 Mann unter Klenau, aus feiner eigenen öfterreichischen (ber vierten) Armeeabtbei= lung, ber elften preufischen Brigade (Biethen) und einer Brigade ber preußischen Reservecavalerie gebilbet. Die zweite, unter Gortschafoff, 9000 Mann, bestebend aus der fünften ruffischen Divifion (Mefenzoff) und ber gehnten preußischen Brigade (Birch), die britte, 10,000 Mann, unter bem

Bringen Eugen von Bürtemberg, aus feinem Corps und der neunten preußischen Brigade (Klur), die vierte, 10,000 Mann, unter Kleift, aus feiner zwölf= ten Brigade (Pring August), der vierzehnten ruffi= iden Division (Belfreich), nebst einer ruffischen Ruraffierbrigade und dem Sufarenregiment Lubno. Bablen's Cavaleriecorps, 5000 Pferde, follte zwischen den beiden mittelften Colonnen Berbindung balten: das ruffische Grenadiercorps mit einer Kuraffierdivision war als erste Reserve binter der dritten Colonne, und weiter gurud die Garde als zweite Referve aufgestellt. Als Angriffspunkte maren ber ersten und zweiten Colonne gemeinschaftlich Liebertwolkwis, ber britten Bachau, ber vierten die Höhen neben Wachau und Markfleeberg be= stimmt.

Die Blücher'sche Armee, 50,000 Mann Insfanterie, 10,000 Pferde, 96 Seschütze stark, brach am sechzehnten von Schkeuditz auf, das preußische Corps von York auf dem rechten Flügel, links von ihm Langeron, hinter Beiden Sacken.

Der Morgen tagte trüb und kalt; Rebel beckte die Gegend. Schon um 6 Uhr rückten die Trup= pen aus ihren Bivouaks und setzen sich in Marsch nach ben Stellungen, welche ihnen für die Schlacht angewiesen waren. Napoleon kam frühzeitig auf ben Galgenberg zwischen Wachau und Liebertwolkwitz, wo ihm der König von Neapel Napport
abstattete. Schon hatte das Feuer der Vortruppen
begonnen, es war heller geworden; durch das
Fernrohr konnte man die seindlichen Colonnen in
der Ferne anrücken sehen, er bevbachtete sie eine
Weile, sand sich aber nicht veranlaßt, an seinen
Dispositionen Etwas zu ändern. Als er eben im
Begriff war, die Höhe zu verlassen, gaben auf
seindlicher Seite drei Kanonenschüsse das Zeichen
zur Erössnung der Schlacht: es war 9 Uhr.

Der Bring von Bürtemberg ging querft gum Er ließ 48 Geschütze gegen Wachau vorfahren, vor welchen die wenigen frangösischen fofort aufpropten und gurudgingen, worauf brei ruffische Bataillone in bas Dorf eindrangen und es nahmen. Gleich barauf griff Rleift mit zwei preußischen Bataillonen Markfleeberg an. gegen war Gortichatoff noch nicht gegen Liebertwolfwig vorgedrungen, weil Klenau noch nicht eingetroffen war und beide Colonnen gemeinschaft= lich angreifen follten; er begnügte fich, in zwei Treffen aufzumarschiren und eine Ranonade zu unterhalten. Bei Wachau murde ber Kampf icon Auf dem flachen Sobenzuge zwischen beftiger. Wachau und Liebertwolkwit fuhr plöglich eine sablreiche Artilleriemasse, wie durch ein Zauber= wort gerufen, den Ruffen gegenüber auf; General Drouot batte fie auf Befehl bes Raifers bereit gehalten und antwortete nun mit doppelter Beicutzahl bem feindlichen Feuer. Der Donner ber Schlacht rollte nun auf ber gangen Linie bin. Bald nach Beginn berfelben waren die verbunde= ten Monarden auf bem Bachberge angekommen, der die beste Uebersicht der Gegend bietet; eine alte Schanze lag bort, man batte aus bem Wirths= baufe bes nächsten Dorfes drei Stuble für die beiben Raifer und ben König von Preugen binauf= geschafft. Alerander blidte nach ben Brenn= punkten bes Gefechts, bemerkte fogleich, wie ver= einzelt die Berbündeten gegen Napoleon's Maffen, wie fern die Referven maren, die fein Befehl wenigstens dieffeit ber Fluffe gehalten batte, und fandte fogleich feinen General = Abjutanten von Wolzogen unter Escorte von Garde-Rosaken an Schwarzenberg, ber jenseit ber Pleife ben Angriff auf Connewis leitete, um diefen zu bewegen, die österreichische Reserveabtheilung auf das rechte Ufer ju ichiden; unterdeffen befahl er, die Grena= biere und Garben näher ruden zu laffen. - Der Rampf rafte bei Connewig, Martfleeberg, vorzüglich aber bei Bachau mit fteigender Beftigfeit.

Poniatowski's Polen vertheidigten die Brude bei Connewig und verhinderten jeden Versuch ber Desterreicher, sich einen andern Uebergang gu fchaf= fen; ihre Artillerie konnte frei wirken, mahrend die Gegner, durch das Terrain verhindert, keine vorbringen fonnten. Nach einem zweiftundigen Befecht und großem Berlufte wurde ber Angriff auf Connewit aufgegeben und weiter abwärts auf Dölit gerichtet, bas Schloß, welches auf bem linfen Ufer liegt, war schon früh von ben Defter= reichern befett worden; es entspann sich bier ein so ernsthafter Kampf, daß Napoleon doch das neunte Corps (Augereau) vorrücken ließ, zur Verftärkung bes rechten Flügels bereit fein, wenn es Schwarzenberg gelingen follte, bei Connewig durchzubrechen. Auch bei Markfleeberg hatte Poniatowefi Berftarfung nöthig. Die Breufen hatten bas Dorf genommen, ihre Tirailleurs, hipig über daffelbe hinaus verfolgend, waren zwar von polnischen Ulanen überfallen und theilweise niedergemacht oder gefangen worden, aber bas Dorf tonnte, felbst mit Unterftugung einer Divifion des neunten Corps, von Poniatowski ben Preußen nicht gänzlich wieder entriffen werden; viermal binausgeworfen, erstürmten sie es ftets von Neuem und behaupteten sich wenigstens in

einem Theile beffelben. Bur Seite bes Dorfes konnte dagegen die ruffische Division mit drei preukischen Bataillonen vor der Uebermacht des neunten Corps nicht vordringen, und auch die Bataillone, burch welche Kleist den Angriff bes Prinzen von Würtemberg auf Wachau zu unterftüten suchte, murden bei wiederholtem Bajonnet= angriff gurudgeschlagen, obgleich Bablen von feiner Reiterei fechs preußische Schwadronen (neumärkische Dragoner und schlesische Ulanen) zur Dedung ber Batterien bergeschickt batte. - Bei Wachau war der Hauptkampf des Tages, Napoleon leitete bier die Schlacht persönlich. Die Berbeerung, welche die zwischen Bachau und Liebert= . wolkwiß aufgefahrene Geschützmasse in den freistehenden Bataillonen des Brinzen Eugen anrich= tete, war entsetlich. Aber ber Plat, ben biefe Colonne einnahm, mußte mit Todesverachtung behauptet werden, denn wich der Bring, so war dem Feinde die Lude in der Schlachtordnung geboten, in welche er einbrechen und diese sprengen konnte. Zwanzig ruffische Geschütze maren balb zu Grunde gerichtet, die drei Bataillone, welche Wachau Anfangs genommen hatten, baraus vertrieben. Das zweite frangösische Corps (Victor) rudte in die Stellung und es entspann sich um

bas Dorf und bas bavor liegende Erlenbolachen ein wütbender Rampf, der bis Nachmittags brei Uhr fortgesett wurde. Aweimal brangen die Breugen fturmend ein, wurden aber immer wieder vertrieben; fechs ruffische Bataillone fturmten bas Dorf jum britten Male und tamen feitwärts bis bicht an die Mündungen ber französischen Ge= ichüte, mußten aber vor beren Rartatichfeuer umtehren. Bring Eugen gab bas helbenmuthigfte Beispiel; er ritt langsam an der Front seiner treu ausharrenden Ruffen hinunter, um fie gu ermuntern, dann jagte er nach bem linken Flügel zu den Preußen, wo die Frangosen eben einen , Ausfall aus Wachau machten. Officiere, Die Czatos auf die Degenspipe gestect, gingen tapfer voran, Andere trieben die Burudbleibenden mit Klingenhieben nach: ein morderisches Artillerie= feuer unterftutte bas Vordringen. Dicht neben bem Prinzen folug eine Granate in ein preußiiches Bataillon und streckte 25 Mann nieder; balb barauf sprang wenige Schritte von ihm ein Bulverwagen, aber er verlor seine Rube keinen Augenblick, ja er konnte noch scherzen, als eine Rugel, ba eben Oberst Galuszoff der Artillerie ibm feine Berlufte meldete, die Pferde von Beiden zu Boben schmetterte, daß die Reiter sich in die Arme fturg=

ten: "Sie sehen, wir sind hier auch nicht auf Rosen gebettet!" Seine heimlichen Feinde hätten hier, dem "Jungfräulein" ihre Bewunderung nicht verssagen können. Den preußischen Schützen, von einer Batterie unterstützt, gelang es jetzt, die Franzzosen wieder in den Busch zurückzutreiben.

Gegen zehn Uhr rückte endlich auch die rechte Flügelcolonne in's Gesecht. Graf Alenau, an der Spitze seiner Avantgarde, ritt auf den Colmberg, den er vom Feinde frei sand und sogleich durch zwei Bataillone nehst zwei Batterien besetzen ließ; das Regiment Erzherzog Carl nahm Liebertwolkswitz, und das Groß der Colonne erhielt Besehl, auszuschreiten, um die beherrschende Höhe vor dem Feinde zu erreichen, von welchem bedeutende Massen in Anmarsch bemerkt wurden.

Es war das elfte Corps (Macdonald) mit dem zweiten Cavaleriecorps (Sebastiani). Napoleon hatte diese abgewartet, um einen großen entscheis benden Schlag zu thun, sein taktisches Meisterstück von Austerlitz zu wiederholen. Während jene Corps den rechten Flügel des Feindes umfassen sollten, wollte er die Mitte desselben durchbrechen. Dazu wurde vor Meusdorf eine Cavaleriemasse zusammengezogen, und die zahlreiche Artillerie Drouot's noch aus der Reserve verstärkt, das

zweite und fünfte Corps (Victor und Lauriston), von zwei Divisionen der jungen Garde untersstützt, mit der alten in Reserve, sollten nach gelungenem Cavalerieangriff den Durchbruch vollsenden.

Unterdessen war der Generaladjutant Alexan= der's durch eine Furth, welche die Rofaken in gewohnter Beise mit ihren Langen gefunden, über die Pleiße gelangt und hatte den Fürsten Schwar= zenberg gefunden. Diefer war nun felbst zweifel= baft geworden, ob er bier durchdringen könne, und Radesto's ernftliche Borftellungen, benen fich auch Jomini anschloß, bewogen ihn endlich, ber Aufforderung des Raifers nachzugeben. Graf Nostig mit dem Ruraffiercorps eilte der Infanterie durch die Furth, welche ihm die Rosaken zeigten, voraus, die Infanterie ber Referveabthei= lung ging an zwei anderen Punkten über. Schwarzenberg befahl Meerveldt, den Sauptangriff auf Dölit fortzuseten, und ritt nun auch auf bas rechte Ufer der Pleiße, um fich zu den Monarchen auf den Wachberg zu begeben.

Es war kein erfreuliches Bild, das sich unter deren Augen entwickelte. Macdonald ließ seine vorderste Division, sobald sie Holzhausen passirt hatte, sogleich zum Angriff des Colmbergs gehen,

bas öfterreichische Gros tam ju fpat, ber Berg wurde erstürmt, Liebertwolkwiß mußte wieder geräumt werden. Kast um dieselbe Reit — nach elf Uhr — fingen endlich auch die Truppen bes Prinzen von Bürtemberg an zu weichen; ber rudgangigen Bewegung ichloß fich die Colonne Gortschakoff's an, in Ordnung zwar und wiederholt Front machend, um ben rasch folgenden Keind jurudzuweisen, aber burch beffen Artillerie ftets auf Rartatichnabe beichoffen, bis Gulbengoffa, welches Birch, und den Universitätswald, welchen Mesenzoff besetzte. Pablen's Reiterei mußte bem Rückzuge folgen; sie batte bis jest überall nur ausgeholfen, nichts Wesentliches unternommen. Ru Kleift waren fechs Escadrons nach bem rechten Flügel, zu Klenau's Unterstützung gegen Sebastiani's Cavalerie vier preufische Regimenter entsendet. So blieben Pahlen nur noch sechsundzwanzig Escadrons übria.

Auf der ganzen Linie von der Pleiße bis zum Colmberg rollten nun Kanonendonner und Infansteriesalven, vom heftigsten Tirailleurseuer begleitet, ununterbrochen hin; im Centrum aber, nachdem Drouot's Reservebatterie in Position gerückt waren, wurde der Geschützkampf so surchtbar, wie ihn die ältesten Krieger noch nie erlebt hatten: nicht die

Pause einer Secunde mehr! das Feuer ganzer Batterien schlug zusammen, wie Bataillonssalven.

Der Berluft bes Colinbergs ließ die im Borruden beariffene Colonne des Grafen Rlenau ftu-Ben, die Frangofen verschangten die Spipe fogleich und fuhren eine ftarte Batterie auf. Sebaftiani brachte bie öfterreichische Cavalerie gum Beichen. und wurde nur, weil er in ungunftiges Terrain gerieth, burch die vier preußischen Regimenter eine Beile auf Carabinerschufnabe aufgehalten, bis ber Betmann Blatoff mit seinen Rosaten auf bem äußersten rechten Flügel erschien und badurch weitere Umgebungen verbinderte. Rlenau führte feine Colonne in eine vortheilhafte Stellung gurud. Napoleon hielt ben Sieg mit ber Erfturmung bes Colmbergs in ber festen Zuversicht, bag fein Maffenangriff gelingen muffe, für entschieden, er ließ ibn bem Ronige von Sachsen melben und befahl, in Leipzig die Gloden zu läuten! -

Auch auf dem andern Flügel waren die Franzosen im Bortheil; Kleist, der sich dis jest behauptet hatte, wurde allmälig zurückgedrängt. Da
trat aber hier durch das Erscheinen der österreichischen Kürassiere ein Umschwung ein. Sie kamen
etwa um zwei Uhr über die Flüsse; Graf Nostiz
attakirte sogleich und warf die polnische Reiterei,

auch bie frangösischen Garbe-Dragoner, welche Napoleon icon früher bierber geschickt batte. Reue frangofische Schwadronen griffen ihn an und ber Erfolg schwankte, bis doch zulett die Franzosen ganz das Feld räumten und auch das fächfische Regi= ment Raftrow-Ruraffiere von einem öfterreichischen, Sommariva, geworfen wurde. Im vollen Galopp ber Attate batten die Desterreicher ben Sachsen angerufen, fie möchten zu ihnen übergeben - natürlich vergebens! Im vollen Lauf ging die Berfolgung an ber Infanterie vorbei; Rapoleon fab fie tommen und ritt eiligft zu feiner alten Barbe zurud, welche icon, den Angriff erwartend, Bierede formirte; aber die feindlichen Reiter tamen nicht fo weit, fondern jagten an ber jungen Barbe Dudinot's vorüber, von ihr beschoffen, gurud, um fich wieder zu fammeln. Die Infanterie des Refervecorps (Erbpring von Seffen-homburg) mar jest auch über ben Fluß gekommen und löfte bei Markfleeberg die auf das Aeukerste erschöpften Truppen Rleift's ab.

Bielleicht um dieselbe Zeit, um drei Uhr, hatte der König von Reapel seine Reitermasse versam= melt und ließ das Signal zum Anreiten geben. Die Geschüße, welche allmälig bis auf 170 ver= stärkt worden, stellten plöglich ihr Feuer ein; statt

bes Donnerns, welches die Erbe erschüttert batte, berrichte auf einmal eine unbeimliche Stille. In amei Treffen formirt, gingen die drei Divisionen bes erften Cavaleriecorps, verftärkt vom fünften und von der Garde, zwischen Bachau und Liebertwolkwit vorbrechend im Trabe jum Angriff: es war ein imposanter Anblick, Diese ftablgepanzerte Maffe in der breiten Front dreier Regimenter in Linie und in mächtiger Tiefe baberkommen zu feben. Der Kall bes tapfern Corpscommandanten Latour=Maubourg, welchem eine Kanonenkugel das Bein fortrig, blieb icheinbar ohne Ginfluß, Borbefoult übernahm den Befehl. Zwei große Bat= terien wurden genommen, ein ruffifches Bataillon gesprengt, die übrigen, auch die preußischen, biel= ten zwar fest, aber die ruffische leichte Bardecavalerie, welche ber Pring herbeigerufen hatte, murbe von Küraffieren aus bem zweiten frangö= sischen Treffen, als sie eben aufmarschirte, geworfen, wobei ihr Führer, General Schämitsch, feinen An Gulbengoffa vorüber gegen ben Tod fand. Bachberg, auf welchem die Monarchen mit ihrem gablreichen Gefolge fich befanden, braufte ber Lauf ber nun in Galopp gefallenen Maffe. Auf der Bobe entstand Bewegung: "Gott sei Dant! fie galoppiren!" fagte Fürst Schwarzenberg, felbst ein erfahrener

Reiterführer, "balb werben fie außer Athem fein !" Nur 800 Schritt noch - ein sumpfiger Teich. ein Damm - fie batten ibn noch nicht erreicht. ba warf fich bas Leibgarde-Rosakenregiment, unter Drloff=Dennisoff, Abjutant des Raifers, über ben Damm bem Reiterkolog entgegen, mabrend bie Monarchen zu Bferde ftiegen, um mit ihrem Befolge die Bobe zu verlaffen, und Schwarzenbera mit gezogenem Degen in die Schlacht binabfprengte. Truppen berangubolen. Gine reitende Batterie folgte ben Rosafen, zwei andere famen im vollen Lauf der Pferde daber, protten bicht am Keinde ab und ichoffen im Schnellfeuer mit Rartatiden in die Maffe, beren Sangart matter und matter wurde. Die Rosaken, in ber Carrière aufmarichirt, machten, gegen ihre Manier, eine glanzende Linienattate auf die linke Flanke ber Frangofen, die fich nun plöglich von der andern von allen Seiten burch Reiterei angegriffen faben. Gin Regiment wurde auf das andere gestürzt und die ganze Maffe bis an ibre Batterien zurückgetrieben, wo die reitende Gardeartillerie unter Lavon mit Kartätschen auf Keind und Freund ichog und ber Berfolgung ein Enbe machte.

So war ber große Reiterangriff zwischen brei und vier Uhr gescheitert. Das zweite Corps (Bictor), bon junger Garbe unterftutt, ging nun por, nabm die Schaferei Auenbain und Martwurde aber im weiteren Borbringen burd bie frischen öfterreichischen und ruffisch= preußischen Referven aufgehalten. Ginige Batail-Ione des fünften Corps (Lauriston) stürmten Gulbengoffa breimal vergebens. Was bis dabin von den Franzosen gewonnen war, wurde behaup= tet, weiter tamen fie nicht, obwohl noch um bas Universitätsholz mit Gortschakoff und um Seiffertshain mit Klenau beftig gefämpft wurde. Napoleon war nach Leipzig zurückgeritten, um die beiben anberen Buntte ber Gefahr, Lindenau und Mödern, zu besuchen. Sieber, wo Blücher nun doch eingetroffen war und feine felbstständige siegreiche Schlacht lieferte, tam ber Raifer aber nicht, sonbern kehrte gegen Ende der Schlacht auf das Feld von Wachau zurud, wo ihm als Gefangener ber Commanbirende der zweiten öfterreichischen Armeeabtheilung, General Meerveldt, vorgeführt murbe. batte gegen Abend die Pleife wirklich an der Spite eines Bataillons auf einer Laufbrude überfdritten, mar aber auf eine Brigade alter Garbe gestoßen und, ba sein Pferd fiel, gefangen worden. Napoleon kannte ihn von 1797, wo er als Bar= lamentar bei ihm gewesen war, um ben Waffen=

ftillstand von Leoben zu unterhandeln; er fab ba= ber in dem Zufall, ber ibm gerade diesen Mann wieber zugeführt, ein gunftiges Beiden bes Schidfals: von einem gewissen Glauben an Katalismus war er nicht frei. Ueber die Unterredung mit ibm find auch von beutschen Schriftstellern nur bie frangofischen Berichte wiederholt worden, fie baben Meerveldt's eigenen Bericht gang überfeben. Danach ift von bestimmten Friedensanträgen und Schmähungen des "Salbnomadenvolkes" nicht die Rebe gewesen, nur mit feinem Bergensmunich eines Waffenstillstandes ift Napoleon bervorgetreten. Meerveldt follte dem Schwiegervater bes Rai= fers nur allgemeine Vorschläge zu Unterhand= lungen überbringen, erhielt feinen Degen gurud und murde ju ben Borpoften geleitet.

Die Schlacht von Wachau hatte zehn Stunden gebauert, ohne erhebliches Resultat, nur auf seisnem linken Flügel hatte Napoleon eine halbe Meile Terrain gewonnen. Bei Lindenau hätte das Gesecht für ihn sehr gesährlich werden könsnen, aber Bertrand hielt die in drei Colonnen sehr langsam anrückende Armeeabtheilung Ghulay's den ganzen Tag auf, und das Gesecht erlosch Abends ganz erfolglos. Am Längsten dauerte der Gusec, B. v., Deutschands Spre. 1818. III.

Kanonendonner bei Dölitz, und beruhigte sich erst um zehn Uhr.

War auf allen diesen Punkten ohne Erfolg geftritten worden, fo hatte Blücher bagegen bei Mödern ben vollständigsten Sieg errungen. Na= poleon batte nicht auf seinen Angriff gerechnet und barum zu feinem Sauptichlage auch Nep's Truppen nach Wachau ziehen wollen, zwei Infanterie= und zwei Cavaleriedivisionen waren schon von dort abgerückt, als Marmont noch zu rechter Reit ben Anmarich ber Berbunbeten auf ber Strafe von Salle bemerkte und bas fechste Corps Stellung zwischen Eutritich und Möckern nehmen und die vorliegenden Dörfer besetzen lieft. Diese murden beim Bordringen bes Feindes geräumt; Langeron stieß zuerst bei Radefeld auf Widerstand, bier fiel um zwölf Uhr der erfte Ranonenschuß. Die polnische Division Dombrowski besetzte unterdeffen Groß- und Rleinwidderitich, und Langeron's Ruffen bestanden bier ein bartnäckiges, isolirtes Gefecht. bas jedoch bald alle Wichtigkeit verlor, als bei Mödern eine volle Schlacht entbrannte. Marmont hatte dies Dorf, wichtig wegen feiner Lage an der Elfter und an der großen Strafe, auch durch feine Bauart besonders vertheidigungsfähig, jum Stuppunkt feines linken Flügels gewählt und mit

einer Division in und neben dem Orte besett; die zweite stand rechts davon, die dritte bis Eutritssch, hinter Möckern die würtembergische Reiterbrigade unter Normann, noch weiter zurück die noch hier gelassene Division des dritten Casvaleriecorps.

Die Avantgarde Nort's, acht Bataillone unter Major von Siller, rudte gegen Mödern vor, mabrend das Corps, das Anfangs fich mehr links gehalten hatte, beim Abzuge der frangösischen Bortruppen nach Möckern zu feine Richtung aufgab und sich auch diesem Dorfe mehr näherte. Da= burch entstand eine Lude in ber Schlachtordnung. welche Blücher, ber fich bei Langeron befand, durch Saden's Cavalerie ausfüllen ließ, bis bas ibm auch zugetheilte gebnte ruffische Corps (St. Prieft) von Breitenfeld vorgerückt fein würde. - Um brei Uhr, gur Beit bes großen Reiterangriffs bei Bachau, ließ Major Siller Mödern angreifen, zuerft von zwei Bataillonen und drei Jägercompagnien, zu benen fich vierzig öfterreichische Jäger unter Lieutenant Gelber gefellten, die, von Gyulay, um Berbindung mit Blücher zu suchen, entsendet, fich glücklich bis bieber durchgewunden hatten und von ben Preußen mit lautem hurrah empfangen mur= ben. Dorf unterstütte ben Angriff, indem er bas

Corps seitwärts von Mödern in zwei Treffen aufmarfdiren ließ und burch einen Gefdütkampf bie feindlichen Divisionen außerhalb des Dorfes beschäftigte. Aber die Frangosen leifteten in bem= felben ben fraftigften Widerstand; erft beim britten Sturme murbe bas erfte große Beboft genommen. Eine Batterie von vierzig Geschüten, welche Marmont vortheilhaft auf die Soben placirte, bestrich ben Rugang und beschoß Biller's nachrudende Bataillone, mabrend aus ber frangofischen Reserve immer neue Truppen zur Verstärkung in bas Dorf geschickt murben, so daß die Breußen, wenn sie auch, Gehöft für Beboft nehmend, bis gur Elfter: brude vordrangen, immer wieder vor frischen Rräften weichen mußten. So murbe Mödern zum Brennpunkt eines mörberischen Gefechts, bas vielleicht das blutigste im ganzen Feldzuge ge= wesen ift. Pork ließ nun, als die Bataillone der Avantgarde fast aufgerieben maren, die zweite Brigade (Pring Carl von Medlenburg) jum Angriff geben, gebn frifche Bataillone, unterftügt von sechzehn schweren Geschützen aus der Reserve. Im fünften Sturme eroberten die Preußen das Dorf bis zum hintern Ende, von wo sie allmälig durch neue frangoniche Verstärfungen wieder gurudgetrieben wurden. Ein Theil ber Brigade ichaffte

ben im Dorfe Rampfenden etwas Luft, indem er gegen die große Batterie vorging, er murbe jedoch burch beren Reuer und die in die Geschützinter= vallen rudende Infanterie aufgehalten. In Mödern wüthete ein Säuserkampf, den die gegenseitige Er= bitterung bis jum iconungslofen Gemetel ftei= gerte, alle Ordnung batte aufgebort: Trupps von dreißig bis vierzig Mann, bunt gemischt, Land= wehr, Grenadiere, Jager, Mustetiere und Kufiliere ftürmten die einzelnen Gebofte. Aber auch die nun verwendeten achtzehn Bataillone konnten bes Dorfes noch nicht Berr werden; eben fo wenig hatten die beiden Brigaden des linken Klügels (Sorn und Sunerbein), welche gum Angriff neben bem Dorfe gegen Marmont's Sauptstellung gingen, einen Bortheil erringen fonnen. Jest feste Dork seine lette Brigabe (Steinmet) b'ran. Steinmet warf zwei Landwehrbataillone, gefolgt vom ichle= fischen Grenadierbataillon, nach Mödern; mit den übrigen brang er gegen die Batterie vor. Auch Marmont führte alle feine Rrafte in ben Rampf, er felbst sette sich an die Spite, und wenn auch im Dorfe bas Gefecht fich wieder zu Gunften ber Preugen mandte, außerhalb, im freien Kelde, wo eine mabre Rolbenschlacht geliefert murde, ichien ber Sieg fich auf die feindliche Seite zu neigen.

Es war gegen fünf Uhr. Port sprengte zu ber nächsten Cavalerie: es maren zwei Schwabronen und die Jäger des brandenburgifden Sufarenregiments, mit benen Major von Sohr gur Dedung bes rechten Alügels ber Infanterie ganz abgeson= bert am Wege hielt. "Wenn jest bie Cavalerie nicht Etwas thut, fo ift Alles verloren!" rief ber Keldherr Sohr zu. "Laffen Sie einhauen!" Sohr machte ihn aufmerkfam, daß er allein zu fcmach, die Reservecavalerie aber noch weit zurud sei; Diefe murde fogleich beordert, bis babin follte Sobr Die feindliche Infanterie wenigstens aufhalten. Port in seiner Ungebuld fandte ihm gleich darauf nochmals Befehl zum Ginhauen, worauf Cohr un= willig fein Chrenwort gab, daß er es thun werde, nur moge man ihm überlaffen, ben rechten Do= ment zu mählen. Dieser kam, als ber Keind die weichende preußische Infanterie mit zwei Batail-Ionen verfolgte; im biden Pulverdampfe mar bas nur an ben Schlägen bes frangofifden Sturmmariches zu erkennen. Sohr fturzte fich jest auf die beiden Maffen, sprengte sie und jagte auf die Bobe, wo feche Ranonen genommen murden; eine Flankenattake ber Bürtemberger murde burch zwei berbeieilende preußische Regimenter (brandenburgische Ulanen und fünftes schlesisches Landwehr=

regiment) verhindert; auch die Cavalerie ber beiben Brigaden attafirte glüdlich. Dork führte perfonlich die Reservecavalerie zum Angriff. Die frangofifche Schlachtordnung murbe burchbrochen, mehrere Bataillone marfen fich nieder, um ben Sturm über fich wegbraufen zu laffen; aber binter den Reitern sprangen die Frangosen, nachdem sie Parbon erhalten und ichon die Bewehre meggeworfen batten, wieder auf und beschoffen fie im Rücken. Die nächsten Landwehrbataillone gerie= then darüber in Wuth und liefen bingu, Taufende batten sich aufgelöst und französische Cavalerie wollte über fie berfallen, als fich jum Glud noch zwei Landwehrschwadronen ihr entgegenwarfen und fie abhielten. Die Rache für die hinterlift über= nahm das lithauische Dragonerregiment, das über bie Frangofen berfturzte und ein grauenhaftes Blutbad ohne Erbarmen unter ihnen anrichtete.

Möckern war unterdessen nun auch gänzlich erobert worden; York hatte gleichzeitig mit dem Reiterangriff den Befehl zum allgemeinen Borzücken der Infanterie gegeben, der unter Trommelzschlag und donnerndem Hurrah der geschmolzenen Bataillone auf der ganzen Linie geschah. Mehrere seindliche Massen, welche standhaft aushielten, wurden überwältigt; die Mitte und der linke

Mügel lösten sich in förmliche Flucht auf. Nur der rechte Flügel, wo zulett noch Neh mit seinen Truppen, vom Marsche auf Wachau umgekehrt, eintraf, zog in Ordnung ab. York's Corps hatte den herrlichen Sieg wieder allein errungen.

Die ichlesische Armee bivouafirte auf bem Schlachtfelbe felbft, wegen ber Näbe bes Reindes, ohne Feuer. Auf ber Wahlstatt von Wachau lagen nur die Tausende, welche hier verblutet waren; bie gegenseitigen Beere batten fich weit von ein= ander in ihre erften Aufstellungen gurudgezogen und Borpoften ausgesett. Gine finftere, fternlofe Racht umbullte bie Begend, aber gabllofe Bach= feuer brannten bier im weiten Salbfreise um Leipzig, bas größte bei ber Riegelscheune von Meusdorf, mo die alte Garde lagerte. Es bezeichnete wie immer Napoleon's Bivouat. Beut' fonnte er die Rube nicht finden; fein Schicffal, bas nicht mehr abzuwenden ichien, mabnte ibn aus jeder eingebenden Meldung, welche Ponia= towsti, Bertrand, Macdonald ichidten, welche Gourgaub, bes Raifers erfter Ordonnanzofficier, feinem Ritt burch bie Bipouats brachte: überall ungeheure Berlufte, Erschöpfung Truppen, Mangel an Munition fogar! Endlich melbeten aar Marmont und Ney ihre Niederlage!

Dennoch konnte sich Napoleon noch nicht zum Rücksunge entschließen und blieb auch den ganzen folgenschen Tag, wo die Waffen ruhten, unthätig stehen: die Scheu, sich vor ganz Europa als besiegt zu bekennen, hielt ihn fest; er hoffte wohl auch auf die durch Meerveldt angeknüpste Unterhandlung und wußte nicht, welche große Verstärkung die Verbündeten noch zu erwarten hatten.

Der 17. October, ein Sonntag, brach bufter an. Früh Morgens kam der König von Neavel in bas Bivouak bes Raisers; Beibe gingen lange awischen ben ausgetrochneten Teichen im ernften Gespräch auf und ab: die Fortsetzung ber Schlacht wurde erwartet, aber zum Angriff wollte Napo= leon nicht schreiten. Er zog sich wieder in fein Relt gurud, es fing an ju regnen und ftromte bald immer heftiger vom himmel. Auch die ver= bündeten Monarchen maren frühzeitig bei ben Truppen und blieben bis jum Abend; ba aber die Reservearmee Bennigsen's bis zum Mittag erwartet murde, vericob Schwarzenberg ben Angriff bis dabin, und als nur ein Theil derfelben eintraf, bis zum folgenden Tage. Blücher, der nach einem turgen, brillanten Gefecht feiner Saden'= ichen Sufaren icon Leipzig angreifen wollte, er= bielt benfelben Befehl. Der Kronpring von Schwe-

ben batte am fechzehnten einer flebentlichen Aufforderung ber vereinigten Commissarien feiner Alliirten widerstanden, sich an ber Schlacht, von welcher das Schicksal Europas abbing, zu betheiligen; er hatte die von Möckern ein unbedeutenbes Gefecht genannt. Endlich tam er jest bei Breitenfeld an, weil er es nicht mehr vermeiben tonnte, aber er stellte fich hinter Blücher auf, wo wenig mehr zu thun war, und verlangte, daß die= fer in die für die Nordarmee offen gelassene Stelle in der Gefammt-Schlachtordnung gegen Napoleon's Oftfront ruden sollte. Blücher schlug bas unwillig ab und manbte fich birect an Bulow, bamit biefer wie bei Großbeeren handle, mas ihm Bulow zu= fagte - auch Winzingerobe werde nicht zurudbleiben. Beim bobmifden Seere trafen bis jum Abende noch die erste öfterreichische Armeeabthei= lung (Colloredo), die zweite leichte Division (Bubna) und die Refervearmee (Bennigsen) ein; auf Sei= ten ber Franzosen nur noch das siebente Corps (Rennier) - ihre lette Berffartung: St. Cor, welchem wiederholt Befehle gefandt worden waren, mit seinen beiden Corps von Dresden herangu= rüden, konnte nicht mehr burchkommen. Napoleon hoffte noch immer auf Unterhandlungen; Raifer Frang hatte Meerveldt aber nur in Gegenwart

feiner Berbundeten fprechen wollen, und ber Befolug war gewesen, auf die Borfcblage gar nicht au antworten. Finfter und forgenvoll harrte Ra= poleon den ganzen Tag, bufteres Schweigen herrschte in feiner Umgebung. Begen Abend faßte er benn feinen Entschluß und gab um fieben Uhr ben erften Befehl zum Rudzug, nämlich bag bie Parts in ber Nacht über Leipzig abfahren und das vierte Corps (Bertrand), welches ben Pag von Lindenau vertheibigt hatte, am achtzehnten früh ben Marich nach Lügen antreten folle, mabrend bie Armee, auf einen kleinen Raum um Leipzig gusammen= gezogen, auf die zahlreichen Borfer geftütt, die Berbündeten in zeitraubenden Gefechten aufhalten und fo ihren Abzug, ber auf einer Strafe, burch einen Bag viel Zeit erforderte, nach und nach bewirken tonne. Beim Ginbruch ber Dunkelbeit nahmen die Corps die neue Aufstellung ein. die mit Kesthaltung von Connewit etwa eine balbe Meile rudwärts mit einem ausspringenden Winkel bei Probstheyda sich im Bogen bis Schönefeld an ber Parthe, diese entlang bis zu ihrer Ginmundung in die Pleiße bei Leipzig zog und eine freisförmige Linie von etwa zwei Meilen bilbete - Front nach allen Seiten. Napoleon verließ fein Relt und rubte einige Stunden in Stötterit; bann fubr

er nach Reudnitz, ließ Neh wecken und besprach mit ihm das Nöthige, worauf er zu Bertrand nach Lindenau eilte, um ihm den Befehl zum Abmarsch zu geben. Mortier mit zwei Divisio= nen junger Sarde wurde dafür nach Lindenau beordert. Erst mit Tagesanbruch kehrte der Kai= ser nach Stötteritz zurück, wo ihn beim Frühstück der Donner der Schlacht abrief.

Ru biefer Reit war Blücher beim Kronpringen von Schweben in Breitenfelb: er batte ibm bie wiederholt geforderte Unterredung nicht mehr verweigern können, auch die Commissarien von Ruß= land, Preußen, Defterreich und England fanden fich zulett ein. Bernadotte fuchte fich auf alle Weise — Regeln der Kriegskunst vorbringend eine abwartende Rolle zu sichern; als er endlich in die Enge getrieben murbe, erklärte er fich zwar bereit, gegen jene Regeln zu handeln und fich bem Untergange zu weiben, forderte aber von Blücher 30,000 Mann Unterstützung. Auch bas gestand ibm Blücher zu und trat ibm bas Langeron'sche Corps ab, boch nur unter ber Bedingung, bag es auf bem rechten Flügel ber Nordarmee, alfo unter feinen Augen, bleibe, und Bulow nebft Winzingerobe fofort über bie Barthe geben und bie Schweden als gemeinschaftliche Reserve folgen follten. Während das schriftlich aufgesetzt wurde, ließ sich schon der Kanonendonner hören, und Blücher brach eiligst auf, um mit den 25,000 Mann, welche ihm noch übrig blieben, von Rorsben her Leipzig auzugreifen.

Fürst Schwarzenberg batte für ben Angriff ber frangosischen Sübfront alle Truppen, welche zwischen Elster und Pleife nutlos gefämpft, bis auf eine Division (Leberer), auf bas rechte Ufer gezogen und hier drei große Colonnen gebildet. Die linke, 43,000 Defterreicher unter bem Erbprinzen von heffen-homburg, follte von Marktleeberg gegen Connewig vorgeben, unterftügt burch Leberer auf bem andern Ufer, die mittlere, 47,000 Ruffen und Breußen unter Barclay, gegen Brobftbenda, die rechte, 60.000 Mann unter Benniafen, aus der Reservearmee, bem öfterreichischen Corps von Rlenau, ber Division Bubna, ber preußischen Brigade Riethen und Platoff's Rofaten gebildet, gegen ben Colmberg und Holzbaufen. Der weite Raum zwischen bem frangofischen Centrum bis zur Parthe, wo nur bas fiebente Corps ftand, mar ber Nordarmee, nun 100,000 Mann ftark, gum Angriff überlaffen, fie tam aber erft Nachmittag; Blücher follte von Norden anruden, und Gpulap mit 20,000 Mann ben Bersuch auf Lindenau er-

Auf die trübe Regennacht mar ein beiterer Morgen aufgegangen: ber 18. October, bie Schlacht bei Leipzig! Die brei Colonnen ber bobmifden Armee traten den Vormarsch unter den Augen ber Monarden an, vor ihnen wichen bie frangö= fischen Bortruppen, welche noch bie Dorfer ber gestrigen Stellung befett hatten. Bon ber Ber= änderung berfelben batte man noch keine Renntniß. Liebertwolkwit murbe genommen, ber Colmberg verlaffen gefunden und gleich befett, Solzbaufen aber erft nach tapferer Gegenwehr und wiederholten Sturmen um zwei Uhr erobert, bann auch Budelhaufen, wo leider Deutsche (Beffen und Badener) gegen die Breugen tampften. Die mittlere Colonne mar unterbeffen angehalten worben, um den Erfolg auf beiden Flügeln abzuwarten. Auf bem linken Klügel an ber Bleife mar bas Befecht mit ben Polen febr beftig, und als biefe, von ber noch übrigen Sälfte ber jungen Barbe unterstütt, sogar die Offensive ergriffen und Dorf um Dorf wieder nahmen, hielt ber Oberfelbberr bie Befahr für fo groß, daß er nicht allein Ber=stärkung aus ber Reserve babin fandte, sondern auch Gpulap ben Befehl ichidte, bas Gefecht bei

Lindenau abzubrechen und mit seinem ganzen Corps, an den Flüssen auswärts marschirend, dem linken Flügel zu Hülfe zu kommen. Diese Maßregel, deren tiesere, sedenfalls politische Gründe noch in Dunkel gehüllt sind, war ein so großer militärischer Fehler, daß er einem Feldherrn wie Schwarzenderg nicht zugetraut werden kann. Jedenfalls wurde Napoleon nur dadurch gerettet, die Rückzugslinie, welche Bertrand schwerlich erkämpst hätte, war ihm nun ohne alle Hindernisse geöffnet.

Nach zwei Uhr, als die rechte Flügel-Colonne die beiden Börfer endlich genommen hatte, brach Pahlen mit der Cavalerie vor; die feindlichen Batterien vor Propsihenda fuhren ab.

Raiser Alexander gab den Befehl zum Angriff dieses wichtigsten Bunktes und Barclay's Co-lonne setzte sich in Bewegung. Der Kaiser Napoleon hielt sich auf der Höhe bei der Quandt' schen Bindmühle auf, die Tabaksmühle genannt, weil der Besitzer sie auch zum-Mahlen seines Schnupftabaks benutzte — seit der Schlacht ist der Punkt Napoleonshügel getauft und mit einem Denkmal bezeichnet worden. Von hier beobachtete er lange Zeit den Kampf mit äußerlicher Ruhe. Plöglich wandte er sich ab und legte sich auf die

feuchte Erde. Gin Page gab ihm schnell ein Lebertiffen unter bas Saupt, er ichlug beibe Sanbe über daffelbe und lag eine lange Reit regungslos mit geschloffenen Augen. Es war, als überkomme ibn der Damon feines Schicffals. Gin ericbutternder Anblic für feine Getreuen! Reiner magte ihm zu naben, Abjutanten und Ordonnanzofficiere, welche Melbungen brachten, durften ibn nicht ftoren. Erft als ber Konig von Neapel beranfprengte, ftand er auf, fprach mit ihm und traf mit wiedergewonnener Beifteskraft seine weiteren Magregeln. Das fünfte Corps (Lauriston) wurde binter Probstbenda, das vom zweiten Corps (Bictor) vertheidigt werden follte, aufgestellt. Das elfte (Macdonald), durch die leichte Division Bubna, die sich bei dem Ausbleiben der Nordarmee rechts gezogen batte, mit Umgehung bedrobt, murde gur Dedung ber öftlichen Seite von Probftbenda nach Stötterit zurudgenommen; Drouot mußte einen großen Theil ber Referveartillerie porziehen: Brobsthenda war ber Schlüffelpunkt frangofischen Bosition. Bur Unterstützung Poniatowsti's rudte eine Division alter Garbe ab, eine ber jungen wurde bagegen nach ber Nordfront geschickt, weil Dombrowski's Truppen zur Behauptung bes Borwerks Pfaffendorf, ber Scharfrichterei und bes Rosenthals nicht aus= reichten.

Um Probstheyda entbrannte nun der furchtbarste Kamps. Dreimal wurde das Dorf unter
großem Berluste gestürmt und bis zum Rordende
genommen, aber nicht behauptet; Napoleon eilte
herbei und ordnete Alles zur Bertheidigung dieses
unersetlichen Punktes an. Sin Theil der Garde
wurde herangezogen, doch begann es an Munition
zu sehlen, und er befahl — zum ersten Male! —
dieselbe zu schonen. Dann kehrte er zu seiner von
Kugeln durchlöcherten Windmühle zurück, wo Granaten in sein Wachseuer schlugen, so daß er es
geschehen ließ, daß man es auslöschte.

Die Nordarmee rücke nun — endlich! — auch heran, so lange hatte Bernadotte sie doch noch zurückgehalten. Langeron näherte sich der Parthe; Ney zog seine Truppen in eine Stellung zwischen Schönefeld und Paunsdorf zurück: Schönefeld, der Stützpunkt seines linken Flügels, wurde vom sechsten Corps (Marmont) stark besetzt, dashinter das dritte (Souham) mit dem dritten Cavaleriecorps (Arrighi); das siebente (Neynier) stand weiter rechts bei Paunsdorf. Hier, als die Kosaken erschienen, ging die deutsche Cavalerie — Würtemberger und Sachsen salt gleichzeitig — Gusec, B. v., Deutschlands Spre. 1818. III.

an den Berbundeten über, das fächfische leichte Infanteriebataillon Sabr folgte. Langeron griff Schonefeld an, um welches bis zur Dunkelbeit blutig gefämpft wurde, feine Eroberung fostete 4000 Mann. Gegen brei Ubr tam Bulom's Corps. bas vorberfte ber Nordarmee, über bie Parthe und rudte gegen Baunsborf vor, wo es mit ber Division Bubna zusammenftief und fo ben großen Truppenfreis um Leipzig ichloß, ber die Frangofen immer enger umbrangte. In biefem Moment ging and die fächsische Infanterie und Artillerie, etwa 3000 Mann mit neunzehn Geschüten, ju den Berbündeten über, von der Division Bubna als beutsche Brüder mit freudigem Buruf empfangen; bie frangofische Division ihres Corps fandte ibnen einen unwirksamen Kartatichhagel nach. Ihre beiden Brigadiers, Brause und Roffel (der Divifionsgeneral von Zeichau mar gurudgeblieben), wurden nach der Höhe bei Liebertwolfwig zu den Monarchen geführt, wo man ihnen für ihre beutsche Gesinnung dankte. - Freilich war durch diesen Abfall eine Lucke in der Schlachtordnung entstanden, aber diese murde schnell durch einen Theil ber Barde gefüllt; einen Ginfluß auf den Berluft der Schlacht, welchen französische Schrift= fteller behanpten, tonnten 3000 Menfchen natür=

lich nicht haben. Baunsborf murbe tapfer gegen bie Breufen vertheidigt, und links neben ihnen bei Stötterig tam bas Gefecht ber Defterreicher nach einem vergeblichen Sturme Rlenau's gum Steben, fo bag nur Gefdutfeuer unterhalten wurde. Rechts von den Breuken marschirten die ruffifden Corps ber Norbarmee auf. 150 Ranonen bedten bie Entwidelung; eine englische Rateten= batterie that babei gute Dienste. Die Schweben breiviertel Meile weit zurückgeblieben. Bei Probstbenda batten bie Monarchen, welche bie Reserven, die ziemlich entfernt standen, noch nicht in die Schlacht ziehen wollten, die fampfenben Truppen nach ihren vergeblichen Anftrengun= gen um 800 Schritt gurudgeben laffen, und alle verfügbaren Batterien gegen bie frangofifche Bofition vorzubringen befohlen. Das concentrische Keuer biefer furchtbaren Artilleriemaffe marf alle Bersuche der Frangosen, bei Probstbenda angriffs= weise vorzubrechen, zurück. Chen so murde Ranfouty mit einem Theile ber Barbecavalerie, ber fich zwischen Bubna und Langeron werfen wollte, burch Artilleriefeuer, wobei auch icon fächfische Geschütze mitwirkten, jum Rudzuge gezwungen. Um fünf Uhr war der Aufmarich ber Nordarmee vollendet; nun folgte raich die Eroberung von

Paunsborf, Stüng, Sellerhausen, bis die einbrechende Dunkelbeit bier, wie auf allen übrigen Bunften, bem Rampfe ein Ende machte. Blücher, ber in hober Selbstverläugnung seine halbe Armee bem Kronprinzen von Schweben abgetreten und barum keine großen Vortheile nördlich von Leipzig batte erringen können, batte gebeten, ihm 20,000 Pferbe anzuvertrauen, um ben Reind auf seinem Rudzuge anzufallen und ihn aufzureiben; es war aber nicht genehmigt worden, bagegen mußte er Abends fieben Uhr bas Dort'sche Corps nach Salle abgeben' laffen, um von bort über Merseburg ben Feind zu verfolgen. Bur felben Stunde verließ Napoleon bas Schlachtfeld und fuhr nach Leipzig. Schwarzenberg hatte bereits bei Sonnenunteraana, als ber Sieg nicht mehr zweifelhaft war, ben Beerführern die Disposition für den morgenben Angriff auf Leipzig gegeben, und gleich barhatten auf die Monarchen ben Sügel, ber feitbem nach ihnen beißt, verlaffen. Go endigte ber glorreiche achtzehnte October.

Schon um elf Uhr Bormittags war ber Rückzug ber französischen Armee besohlen worden, welcher Nachmittags von der Cavalerie angetreten und in der Nacht vom Heere, mit Ausnahme der Corps, die als Nachhut zur Deckung desselben

bestimmt waren, fortgesetzt wurde. Man hat es mit Recht getadelt, daß der Kaiser nicht, wie es tactisch richtig gewesen wäre, die nächsten Corps, sondern gerade die entserntesten dazu genommen hat, denn der Feind mußte diesen ja gleich auf dem Fuße folgen und ihnen keine Zeit lassen, sich in Leipzig zu einer Bertheidigung auf vierundswanzig Stunden einzurichten. Aber die Corps, welche Napoleon um jeden Preis retten wollte, waren Franzosen! Die Rheinbundstruppen und die Polen mußten sich für ihn opfern — er verslor sie ja doch bald!

Ein dichter Nebel bei Tagesanbruch des neunzehnten Octobers verdeckte lange den Abmarsch der Franzosen. Als die Sonne endlich durchbrach, waren die letzten Colonnen, die man bemerkte, nicht mehr erreichdar. Die Monarchen gaben ungesäumt den Besehl zum Angriff auf Leipzig, und alle drei Heere setzten sich dazu in Bewegung. Der Bormarsch über das mit Leichen, gefallenen Pferden, zerschossenen Kanonen, Wagen und Heerzgeräth aller Art bedeckte Schlachtseld geschah langsam und wurde noch durch eine Deputation der Stadt Leipzig aufgehalten, welche um Schonung bat. Kaiser Alexander sagte dieselbe zu. Die böhmische Armee kam nicht mehr zum eigentlichen

Rampfe, weil Poniatowski die Vertheidigung der Südfront, als unmöglich mit 2000 Mann, die er nur noch hatte, aufgab. Die Corps von Bülow— bies zuerst —, Langeron, Saden und links von Büslow die später aufgebrochene Reservearmee von Bennigsen haben die Erstürmung Leipzigs allein durchzgeführt; blutig war der Kampf der Preußen am Grimmaischen Thore und in der Vorstadt dis zur damaligen Esplanade, noch mörderischer die Ersoberung der Halleschen Vorstadt. Um ein Uhr war überall der Sieg errungen, die Verbündeten drangen in Leipzig ein.

Napoleon hatte um neun Uhr bem Könige von Sachsen seinen Abschiedsbesuch gemacht und ihn noch in der letzten Stunde über die Lage der Dinge getäuscht! Friedrich August blieb in dem Wahne, daß Alles gut stehe! Der Kaiser konnte nur mühsam, da alle Straßen mit seinen abziehenden Massen gefüllt waren, auf mehrsachen Umwegen aus der Stadt kommen; zuletzt mußten ihm seine Adjutanten und Escorte mit Klingenzhieben Bahn brechen. Dann ritt er dis über Lindenau hinaus, wo er in der Mühle auf Macdonald und Poniatowski wartete, deren Corps die letzten der Nachtut bilden sollten. Aber diese waren balb nach ein Uhr abgeschnitten worden,

indem die Elfterbrude, welche unterminirt war und binter ibnen erft gesprengt merben follte, plöplich in die Luft flog. Ein Corporal batte in Abwesenheit bes Officiers! - die Mine ge= gundet, als er Ruffen erblickte, welche über einen Steg bis in die Nabe gekommen maren. gange Arrièregarde lofte fich auf, Alles fturgte bem Fluffe zu, um irgendwie binüber zu gelangen. Taufende ertranten. Macdonald durchichwamm ibn mit bem Aferbe und brachte feinem Raifer um drei Ubr die Nadricht der Ratastrophe. Boniatowsti, unter feine Berfprengten gerathen, jog ben Gabel und feste mit ben Worten: "Bier ift es, wo man mit Ehren unterliegen muß!" in einen ber moraftigen "Diebsgräben", fein Bferd tonnte fich nicht hindurcharbeiten; er fprang ab, erreichte mit Bulfe ber Seinigen febr erschöpft feit bem 14. mar er breimal permundet! - ben jenseitigen Rand, bestieg ein anderes, ihm angebotenes Pferd und jagte ber Elfter ju. Breufische Tirailleurs brangen icon von allen Seiten beran; ber Kürst spornte sein Bferd zum Sprunge in ben bochgeschwollenen Fluß, beffen Wellen fogleich über ibm zusammenschlugen. Erft am 24. October murbe feine Leiche gefunden, am 26. mit allen Ehren beigefest und fpater nach

Warschau geführt in die Familiengruft, wo auch sein Oheim, der lette König von Polen, ruht. Ein Denkmal bezeichnet die Stätte, wo er seinen Tod gefunden hat.

Noch wurde am Nannstädter Thore gekämpft, als die Monarchen ihren Einzug unter unendlichem Jubel der befreiten Einwohner von Leipzig hielten. Der Kronprinz von Schweden war vor ihnen in die Stadt gelangt und hatte dem König, welchem bereits Bennigsen zum Schutz eine rufssische Wache gestellt hatte, seine Auswartung gesmacht. Noch am Abend erhielt der unglückliche Monarch vom Kaiser Alexander die Erklärung, daß er sich als Gesangener betrachten müsse; am 23. October reiste er, mit russischen Wegleitung, escortirt durch sechzig Kosaken unter dem Obersten Prendl (bekannt als Partheigänger — gewöhnlich Brendel genannt), nach Berlin ab.

Das war die Bölkerschlacht von Leipzig, an weltgeschichtlicher Bedeutung von keiner erreicht. In dem Niesenkampse einer halben Million Mensschen verschwindet die Sinzelthat, wie die Welle im Meer — aber doch sind deren in großer Zahl von den Mitkämpsern ausbewahrt, von Mund zu Mund erzählt und als ein Shrenvermächtniß in Geschichtsbücher und die Geschichten einzelner

Truppentheile aufgenommen worden. Der Bersluft an Todten und Berwundeten in den drei Tagen betrug bei den Franzosen 38,000 Mann, bei den Berbündeten 48,000, nämlich 20,000 Mussen, je 14,000 Desterreicher und Preußen, wozu allerbings noch — 100 Schweden kommen. General Adlercreuß hatte zur Erstürmung des Grimmaisschen Thores zuletzt auch zwei schwedische Batailslone geführt, die sich schlecht genug benahmen; er erhielt aber, wie schon früher erwähnt, für die Boreiligkeit vom Kronprinzen einen höchst ungnäsdigen Berweis.

Ohne Energie die Verfolgung! Mo fast 80,000 Pferde zu Gebote standen, ruhte man auf seinen Lorbeeren, statt den geschlagenen Feind zu vernichten! Bahern hatte sich der deutschen Sache angeschlossen und Napoleon den Krieg erklärt; General Wrede sührte ein bahrisch österreichisches heer gegen Hanau, um den Franzosen den Rückzug abzuschneiden, aber er handelte nicht rasch, und die wenigen Truppen, welche von Leipzig aus geschickt waren, konnten bei schwächlichen Maßeregeln Nichts ausrichten. Hatte Chulay doch den wichtigen Paß bei Kösen nur mit fünf Compagnien besett — diese sollten eine Armee aushaleten! Der Kaiser, der Ansangs ganz niederges

beugt, selbst weich und trostbedürftig gewesen war, erhob bald wieder stolz das Haupt, schlug Wrede bei Hanau und setzte seinen Rückzug ohne erhebelichen Berlust fort. Wie viel Blut, das in noch zwei Feldzügen vergossen werden mußte, wäre zu ersparen gewesen, wenn die obere Kriegsleitung den Sieg der Bölkerschlacht so benutzt hätte, wie zwei Jahre später der alte Blücher, der Held des deutschen Bolkes, den Sieg bei Waterloo — "mit dem letzten Hauche von Menschen und Pferden!"

## Siebentes Rapitel.

Balb flog die Freudenbotschaft, so weit sie nicht von Franzosen und Franzosenfreunden gespemmt wurde, durch das ganze deutsche Aatersland! War es möglich, daß man sich, kaum dreißig Meilen vom Schlachtselde entsernt, noch sechs Tage lang, als die Franzosen schon in voller Flucht nach dem Rheine waren, in Sicherheit wiegen, an Siegesnachrichten glauben konnte! Am 22. Abends wurde zu Kassel an den Straspenecken folgende Bekanntmachung angeschlagen: "Graf Bertrand, Befehlshaber des vierten Armeescorps, schreibt aus Weißensels den 19. d. M. um neun Uhr Abends: "Wir haben den Feind auf allen Punkten geschlagen. Der Kaiser befindet sich wohl."

Ronnte biefe freche Luge Glauben finden ?

Und doch murde sie am Abend jenes Tages in einer Gesellichaft bei bem Kinanzminister, ber nun auch bas Portefeuille bes Innern führte, von vielen Seiten mit großer Befriedigung aufgenom= men. Frau von Winneberg, welche ohne ihren Gemabl bort gemefen mar, brachte fie biefem, ben ein leichtes Unwohlsein seit einiger Reit von allen Restlichkeiten fern bielt, mit gemischten Gefühlen beim, benn fie mar burch ihre Sympathie gwar immer noch an das Idol ihres Gögendienstes, ge= feffelt, hatte aber ihre beiden Gobne zu den Reinden abfallen feben : Beibe! Auch Ferdinand mar verschwunden. Er hatte Raffel verlaffen, um auf bem vaterlichen Gute bie Entscheidung auf fein Abschiedsgesuch zu erwarten; nach ber Rüdkehr Berome's war er aber auch von bort plöglich abgereift und batte ber Mutter angezeigt, bag er die Ehre auf einem andern Wege fuchen werde, als auf bem, welchen er bis jest in thörichter Berblendung gewandelt fei. Deutlich genug! In einem Schreiben, unmittelbar an ben Rriegsminifter, Grafen horrn, gerichtet, ba ber Dienstge= schäftsgang durch die Auflösung ber Truppen un= terbrochen war, hatte er fich auf fein Abschieds= gefuch berufen, beffen Genehmigung als felbfiverständlich vorausgesett und seine Abreise, obne Angabe wohin, angezeigt. Sine Andere, als Frau von Winneberg, würde unter diesen Umständen Kassel und die Hosgesellschaft auch verlassen haben, aber es hielt sie wie mit unzerreißbaren Ketten sest, und sie schalt ihren Mann, daß er seine unsbedeutende Krankheit zum Borwande seines Aussbleibens nahm. Er trug nur ihren Tadel nicht mehr mit der alten Seduld, wagte überhaupt zusweilen anderer Meinung zu sein, und auch heute bezweiselte er die Wahrheit der Siegesnachricht.

"Benn man den Feind geschlagen hat, ma chère," sagte er, "so geht man vorwärts und nicht zurück. Bertrand muß uns für sehr dumm halten, daß er seine Depesche aus Weißensels, mehrere Meilen rückwärts von Leipzig, und nicht lieber aus Silenburg oder gar Wittenberg datirt. "Wir sind im Marsche auf Berlin," hätte viel besser geklungen, und das Papier würde es eben so geduldig getragen haben. Willst Du Dich gesfälligst überzeugen, ma chère?" Er wollte eine große Landkarte vor ihr entsalten, sie wies ihn aber unwillig zurück, wenn sie sich auch seinem Grunde, den selbst eine Frau einsah, nicht ganz verschließen konnte.

Noch zwei Tage dauerte die Täuschung; man hatte keine Kenntniß von dem großen Siege der

Berbundeten, teine Abnung von ber ungebeuren Rieberlage, welche Napoleon erlitten batte; in Raffel aab es Refte wie bisber, und bas Mart bes Lanbes wurde in Ueppigkeit verpraßt. Am 24. bielt ber König Revue über alle in Raffel anwesenden Truppen; Abends mar große Cour bei Sofe. Gin Augenzeuge tann bie Ragenbuckelei und bas Schweifwedeln, die erniedrigende Schmeichelei und bas Saiden nach einem Reichen fonialider Gunft nicht genug fdilbern. Reber, ber nur irgend boffabig, war ericienen, und zwar in größter Gala und mit einem unaussprechlichen Gesicht ber De votion. Das mar ein Drangen, um bom Konige bemerkt zu werden: bas war eine Aubersicht für= ben Sieg ber guten Sache, wie man bamals bie Sache Westphalens nannte! Ich batte es Niemand rathen mogen, ben entfernteften Zweifel burchbliden zu laffen, bas mar ein Bewundern bes helbenmuthes des jungen Königs und ber tactischen Trefflichbeit feiner beim erften Angriff auf Raffel ausgeführten Klantenbewegung, welche einem Napoleon Ebre gemacht baben würbe." Ronig Jerome theilte biese Ruversicht nicht; er mar bei bem ganglichen Ausbleiben aller Nachrichten von Breifeln und Angft um bie Butunft gequalt, aber er mußte fein Aeußeres zu beberrichen, icherzte

in gewohnter frivoler Beise mit den Hofdamen, und manches schöne Auge glänzte heute noch, das nach wenigen Tagen Thränen vergießen sollte. In der Nacht erhielt er jedoch sichere Kunde über das Unglück seines Bruders, und er schrieb gleich zwei Briefe, den einen an den Kaiser, den andern an Murat, mit welchen er seinen Sprenstallmeister, den Obersten von Lepel, nach Sisenach absandte; dieser siel jedoch den Kosaken in die Hände, und hatte nur Zeit, den Brief an Napoleon zu vernichten, der andere wurde ihm abgenommen. Er lautete:

"An meinen Herrn Bruder, ben König von Reapel, ber König von Westphalen. (Eigenhändig.)

"Mein lieber Bruder! Ich vernehme, daß Du hente in Bach ankommst, das beunruhigt mich; seit einem Monat bin ich in einer schrecklichen Lage. Sage mir, was daran ist... ob ich mich zurückziehen muß; denn ich habe nur 4: bis 5000 Conscribirte bei mir. Wie befindet sich der Kaisser? Laß mich nicht auf Antwort warten! Du wirst meine Aengstlichkeit begreifen! Ich umarme Dich, wie ich Dich liebe! Dein Schwager Jerôme Napoleon. Kassel, den 25. October 1813. Um 2 Uhr Nachmittags."

Es war aber fein Augenblick zu verlieren; bie Antwort auf biefen Brief tonnte leicht zu fpat tommen. Alle Anstalten bei Sofe beuteten auf nabe Rlucht - viele Diener murben entlaffen, die Gehalte für den Sofftaat ausgezahlt, toniali= des Cigenthum verpact und fortgeschicht, felbit bie geschnittenen Steine und andere Roftbarkeiten aus bem Museum mitgenommen. Die frangofische Ehrengarde maridirte ab. Noch am Abend bes 25. wurden die eingeferferten Mitglieder der Commission aus ihrer Saft entlassen und in munderlider Bronie bes Schidfals aufgeforbert, nach ber Entfernung bes Ronigs ibre Geschäfte, für welche man fie mit bem Tode bedrobt batte, wie= ber zu übernehmen. Am andern Morgen vor Sonnenaufgang ließ ber König die Officiere ber Grenadiergarbe ju fich tommen und ftellte ihnen frei, ibm zu folgen ober gurudzubleiben. Nur ein einziger, ber Capitain Kleinschmidt, mablte bas Erstere und folgte Jerome menigstens bis über ben Rhein, wo er bann auch entlassen wurde. Um sieben Uhr am 26. October reifte endlich ber bisberige König von Westphalen auf Niewiederfebr ab. Seine Gemahlin, Catharina von Burtemberg, welche bis jest teine gludliche Che mit ibm geführt batte, theilte fpater mit beutscher

Treue sein Exil, und lehnte die Absicht ihres Ba= ters, ibre Che zu trennen, entschieden ab. Rerome mandte ibr nun erft seine Neigung zu, und fie hat ihm bann auch Kinder geboren, beren noch zwei am Sofe bes jetigen Raifers ihre Rolle fpielen: die Bringeffin Mathilde, von ihrem Ge= mabl, bem Kürsten Demidoff, geschieden, und ber "rothe Pring" ber Bergparthei, ber mit bem ..fdmargen Bringen" bes Mittelalters menigftens ben Selbenmuth nicht gemein bat: ber feinige mag eine Erbfünde jenes famofen "Flankenma= nöbers" por Tichernitscheff fein. Abgeseben bavon besitt er wenigstens Energie und Consequenz in Berfolgung feiner politischen Biele. Das "Rind von Frankreich" und feine icone Mutter Eugenie mögen fich einft buten!

So war denn auch dieser Theil von Deutschland befreit. Die Trümmer des westphälischen Contingents kamen in einzelnen Trupps in ihrer Heimath an, nur in Dresden standen noch zwei Regimenter, welche bis zur Capitulation blieben. In allen Provinzen, aus denen das Königreich Westphalen zusammengesetzt war, konnte nun der lange zurückgehaltene Bolksgeist sich in Begeisterung für die allgemeine Sache Deutschlands erheben. Schon nach wenigen Wochen stand ein Susec, B. v., Deutschlands Epre. 1813. III. bessisches Corps von 18,000 Mann unter dem Kurprinzen im Felde und wurde dem Blücher's schen Heere zugetheilt. Hannoveraner waren schon früher viele zum Walmoden'schen Corps geströmt, ihnen folgten Ende November 6000 Mann selbstständiger Truppen unter dem Herzog von Cumberland; die Braunschweiger konnten ihren Herzog bei seiner Nückehr mit 2000. Mann in Wassen empfangen und bald mit 8000 Mann in Velcherücken. In den ehemals preußischen Landestheilen, welche unter ihre rechtmäßige Herrschaft zurücktraten, ergriff das Bolk freudig die Wassen.

Deutschlands Befreiung bis zum Rhein war die nächste Folge der Bölkerschlacht: die Festungen blieben zwar noch in den Händen der Franzosen, ihr Fall war aber nur eine Frage der Zeit, und erfolgte dann auch, einer nach dem andern. Nur Hamburg konnte Davoust's eiserner Faust nicht entrissen werden; erst am 31. Mai 1814, als Napoleon bereits entthront war, capitulirte der Marschall und hielt Bennigsen seinen Einzug in die endlich befreite Hansestadt. Bremen dagegen war schon am 15. October von Tettenborn in einem kühnen Streifzuge besetzt worden. Auch hier solgte die Jugend kriegsfreudig dem Ruse des Baterlandes, und die Geschichte hat den Namen

einer Jungfrau verzeichnet, achtbarer Eltern Rind. welche in Mannstracht in das Lükow'iche Corps trat: Anna Lühring. Lübeck wurde erst später befreit. Der Kronpring von Schweden batte fich gleich nach ber Schlacht von Leipzig wieder von ben anderen Seeren getrennt, um nun feinen Lobn für die Kigurantenrolle, die er im gangen Keld= zuge gesvielt, mit Waffengewalt zu nehmen; er mandte fich gegen Norden, teinesmegs zur Befreiung Samburgs, sondern um Norwegen in Solftein zu erobern. Davoust überließ die Danen ibrem Schicffale, und auch ber zweite Bundesgenofi Napoleon's, ber bei ibm bis zulett ausgehalten batte, mußte dafür mit ichwerem Landverluft bufen. Auf diesem Buge wurde benn auch Lübeck von ber frangosischen Berricaft befreit und seine alte Berfaffung bergeftellt.

Am 1. November ging Napoleon mit seinen Hauptmassen über den Ahein bei Mainz, aber er gab das rechte User noch nicht auf: er wollte sich den Weg nach Deutschland, den er doch wieder siegreich zu betreten hoffte, noch immer offen ershalten. Deshalb hielt er Höchst besetzt und ließ bei Kastel, Mainz gegenüber diesseit des Rheins, starke Verschanzungen anlegen. Die Heere der Berbündeten hatten in der Versolgung verschiedene

Wege eingeschlagen. Bülow, ber sich von bem Kronprinzen getrennt batte, war nach Münfter gerückt, um die alten preußischen Lande in Beftphalen wieder in Besit zu nehmen; von bort batte er die Befreiung Sollands unternommen, wo er mit feinem preußischen Corps feine Siegeslaufbabn weiter verfolgte. Blücher mar der frangofischen Armee unmittelbar gefolgt, nachdem es miglungen mar, ibr bei Gisenach zuvorzukommen; bann batte er sich auf Roblenz gewandt; die böhmische Armee tam erst in den ersten Novembertagen bei Frantfurt an, wo Raiser Alexander den 5. und Raiser Frang ben 6. ihren Ginzug hielten. Der König bon Breugen war auf eine furze Zeit nach Berlin gegangen. Sofort gaben die Raifer ben Befehl, bas rechte Rheinufer bis auf die Festungswerke von Mains gans vom Feinde zu fäubern. Am 9. November murbe Sochst gestürmt und die Truppen, welche außerhalb Raftels in den Dörfern und Schanzen lagen, 2000 Mann vom vierten Corps (Bertrand), vertrieben.

Damit war der Feldzug diesseit des Rheins und die Befreiung Deutschlands in den Grenzen, die ihm die leidige Abtretung des linken Rheinufers vor achtzehn Jahren gesetzt hatte, vollendet. Jenseit des Rheins lagen aber noch weite Strecken beutschen Landes, abgetreten damals oder geraubt früher; Deutschlands Ehre forderte es, auch sie zu befreien von der Fremdherrschaft, aber es schien, als sollten sie unter derselben verbleiben. Denn schon am 10. November machte der österreichische Staatskanzler, mit Zustimmung der Minister von Rußland und Preußen, Friedensvorschläge, nach welchen Frankreich das linke Meinuser behalten, und nur auf Deutschland, Spanien, Italien und Holland verzichten solle. Zum Glück griff Napo-leon nicht gleich zu, als ihm das geboten wurde — und so wurde denn die zweite Frucht des Sieges — wenn auch leider nicht die ganze! nach neuen blutigen Kämpsen endlich gepslückt. Das blieb den Jahren 1814 und 1815 vorbehalten.

Jett traten auch die letten deutschen Fürsten, welche sich bisher noch nicht von Napoleon lossgesagt hatten, dem Bunde gegen ihn bei, von denen, welche er ihrer Länder beraubt hatte, den Kurfürsten von Hannover und Hessen, den Herzogen von Braunschweig und Oldenburg, verstand es sich von selbst. In rascher Folge erklärten sich Sachsen-Weimar und die anderen thüringischen Staaten, Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Nassau und zulett Baden, nehst den kleineren Fürsten. Allen ward eine Bedingung gemacht, welche man

Bapern nicht gestellt batte, nämlich, sich ben Gin= richtungen zu fügen, die zur Erhaltung ber Un= abbangigkeit und Freiheit Deutschlands für nothwendig erachtet würden. Bier deutsche Fürften murben ausgeschloffen: ber Konig von Sachfen, ber noch als Gefangener zu Friedrichsfelde bei Berlin weilte, der Großberzog von Frankfurt, der fich icon in fein Bisthum Conftang guruckgezogen batte, ber undeutsch gesinnte Kürst von Renburg und der Fürst von der Leven, beffen kleines Bebiet nicht ber Souveranetät werth ichien. Warum dann aber später bie 21/2 Quadratmeilen von Liechtenstein? Spurlos erlosch das Königreich Westphalen, über beffen Auflösung nicht einmal ein diplomatisches Actenstück vollzogen worden ift. Hoffen wir, daß baraus nicht Bring Blon-plon unverjährbare Rechte auf bas Konigreich feines Vaters in Anspruch nimmt! Auch die Groß= berzogthümer Berg, bas nur bem Namen nach für ben jungen Prinzen Louis Napoleon - ben jetigen Kaiser der Franzosen — verwaltet wurde, und Bürzburg verschwanden von ber Karte Deutsch= lands. Der Großberzog von Würzburg mar ber Bruder bes Raifers Frang, früher Großherzog von Toscana, nach bem Berlufte biefes Landes Rurfürst von Salzburg und, als dies an Bayern kam, mit Würzburg entschädigt, erhielt nach dem Frieden sein schönes italienisches Land zurück. Würzburg wurde wieder mit Bayern vereinigt.

Schon im Frühlinge, als ber Rampf um bie Befreiung Deutschlands begann, batten die beiben verbündeten Monarchen auch beffen Wiederherstellung als Reich im Auge gehabt und beshalb eine Central-Berwaltung eingesett, an beren Spite ber Freiherr von Stein berufen murbe. bem Vertrage von Breslau follte jeder deutsche Kürft, ber fich nicht in einer bestimmten Frift gegen Frankreich erhebe, mit bem Berlufte feiner Staaten bußen, und noch im Gerbste zu Frankfurt geschaben großartige Borfcbläge in diefer Sinficht. Es follten vorläufig alle Fürften des Rheinbundes ober we= nigstens die Urbeber deffelben ihrer Länder ent= fest und diese der Central-Berwaltung unterworfen ober — wenn man so weit nicht geben wollte follten die Fürften mindestens unter die Befehle biefer Berwaltung gestellt werden. Aber ber Rheinbund und die barauf folgende rechtlich anerkannte Auflösung bes deutschen Reiches batte boch Berhältniffe geschaffen, die sich nicht so leicht beseitigen ließen; die ehemaligen Reichsfürsten batten unbedingte Souveranetat erlangt, und ber größte von ihnen, der König von Bapern, sich die In=

tegrität feiner Besitzungen burch einen geharnischten Bertrag gesichert; ein Reichsoberhaupt gab es nicht mehr, und es war immerbin bedenflich, an beffen Stelle eine Commission von Privatleuten ju feten, welcher Fürften geborchen follten, bie überbem als Bundesgenoffen aufgenommen worden maren. So blieb benn die Central-Berwaltung auf die Länder ber frangofischen Bringen und ber vier beutschen Fürsten, benen man bie Aufnabme in ben Bund verweigert hatte, bem Gebiet von Erfurt, Kulba und Frankfurt befdrankt, und es wurden diese behufs der Ad= ministration in brei Bezirke getheilt. Außerdem follte bieselbe für die Organisation ber Streit= frafte in den Staaten des bisberigen Rheinbundes und die Erhaltung ber Beere forgen. Dazu murde aber gleich eine besondere Commission unter bem Borfipe des Fürsten Schwarzenberg bestellt; ihre Mitglieder maren ber Freiherr von Stein, Die ruffischen Beneraladjutanten des Raifers, Fürft Wolchonsty und Wolzogen, ber öfterreichische Keld= marschall=Lieutenant Graf Radento und ber preufische Benerat-Lieutenant von Gneisenau. bem diefe Commission bestimmt hatte, daß acht beutsche Armeecorps vom bisberigen Rheinbunde aufgestellt werden follten, und die nöthigen Ber=

ordnungen für deren Bilbung, Berpflegung u. s. w. erlassen waren, wurde die Central-Berwaltung mit der Ausführung beauftragt und der Major Rühle von Lilienstern derselben für die Angelegensheiten der Landesbewaffnung beigegeben.

In Waffen also gegen ben gemeinsamen Feind war Deutschland jetzt einig. Wie aber in anderer Beziehung sich ber alte Fluch unseres Volkes wieder regte, der aus der Urzeit schon überkommen ist, davon wollen wir hier nicht viel reden — zu Deutschlands Ehre hat es nicht gereicht.

Unterhandlungen hemmten vor der Hand noch die unmittelbare Fortsetzung des Krieges, für welche der alte Blücher förmlich wüthete. Nur in Holland setzte Bülow sein Besreiungswerk fort. So nahte das Jahr seinem Ende und Weihnachten stand vor der Thür. Mit welchen Gefühlen konnte das Fest jetzt von Allen begangen werden, welche ein warmes Herz für das Vaterland hatten, um wie viel anders, als im vergangenen Jahre, wo noch bange Sorgen um die Zukunst alle Gemüther bewegt, dunkle Wolken noch auf der Gegenwart gelastet hatten! Zwar hatten zahllose Kamilien um theure Verlorene zu klagen, welche den Tod für das Vaterland gestorben waren, die großen Opfer, welche der heiligen Sache desselben

gebracht worden, hatten Mangel und Noth unter zabllofe Dader an ben bauslichen Berd geführt. aber wie tief auch die Trauer, wie bitter die Sorge, in einem erhebenden Gefühl mar boch Troft und Freude ju finden, und unfere Reit, welche vor Allem ber Selbstfucht, bem materiellen Erwerb und Genuß bulbigt, tann es vielleicht nicht beareifen, welch' ein Geift ber Selbstverläugnung, ber bochften und flammenbften Vaterlands= liebe und bes Bolksgrimmes gegen ben Seind und feine Schergen, welche Deutschland fo lange mit Füßen getreten batten, bamals unfere Sauen durchwebte. Vor diesem gewaltigen Geifte mußten bie Spuren ber Entsittlichung, welche bie Frembberricaft an manchen Orten gurudgelaffen batte, verschwinden, konnte die Gleichgültigkeit für bas Gemeinwohl nicht besteben. Es batte freilich noch Deutsche gegeben, welche ben Franzosen in letter Stunde fogar ben Sieg gewünscht hatten; ein würtembergischer Beteran erzählt uns, daß sich am Tage ber Schlacht von Leipzig ein junges Chepaar vor Angft aus ber Stadt in bas Rofen= thal geflüchtet und bier freilich erft recht in bas Feuer gerathen, wo es benn mit wahrem Fanatismus ben febnlichen Bunich ausgesprochen, bag Napoleon seine Feinde bald schlagen möge; viele

Damen in Kassel hatten beim Beginne bes Winsters mit Thränen im Auge geäußert, es werde nun wohl recht langweilig hier werben — das waren Stimmen, mehr lächerlich als verächtlich, aber es hatte leider auch an Anderen nicht gesehlt, die sich mit voller Einsicht in die Verhältnisse, obwohl nur im vertraulichsten gleichgesinnten Kreise, alles Ernstes noch immer gegen die neue Ordnung der Dinge aussprachen. Zum Slück waren es aber nur Wenige! Auch in der Gesinnung, in dem Hochzgesühle der wiedergewonnenen Selbstständigkeit war Deutschland einig.

Bur üppigen Festseier, zu verschwenderischen Geschenken war freilich die Zeit nicht angethan, sie hatte sast in allen Familien Einschränkung geboten, selbst den reichsten, weil sie bedeutende Opfer auf den Altar des Vaterlandes niedergelegt hatten und deren noch mehr bringen mußten, denn der Krieg war noch nicht zu Ende. Wie viele aber, welche sonst wohlhabend gewesen waren, sahen sich jetzt verarmt! Die Weihnachtsbäume mit ihren freudigen Lichtern nach schöner deutscher Sitte dursten indessen doch nicht sehlen, wenn auch die Saben der Christbescheerung noch so gering waren. Am Wenigsten vermißten sie die Kinder — "Kinderhand ist bald gefüllt!" Und

wo gar Nichts geschenkt werden konnte vor Arsmuth, da fanden sich doch gute Menschen, denen der Herr noch immer so viel gelassen hatte, daß sie im Stande waren, armen Kindern eine Weihsnachtsfreude zu bereiten. Gerade in diesem Jahre, wo das deutsche Volk mit dem heiligen Feste seiner Sündenerlösung auch das erste Weihnachtsfest seiner irdischen Erlösung von den Banden fremder Knechtschaft beging.

herr von Neuhauß hatte feinem ganzen Dorfe eine Chriftbescheerung in feinem Schloffe bereitet, wozu die Anstalten in aller Stille getroffen worden waren; der alte Förster batte ibm dazu belfen. die Christbäume aus dem königlichen Forst liefern und fonft allerlei Beforgungen machen müffen. Kur jedes Saus im Dorfe murbe ein Baumden geputt, mit wenigen Lichtern zwar nur, einigen Aepfeln und Rauschgold behangen, aber boch für jede Bauernfamilie eins. Das Dorf mar klein und zählte beren nur wenige, es ließ sich alfo möglich machen. Die Wirthschafterin, welche ihren Titel als Mamfell, weil er frangösisch war, nicht mehr hören wollte, hatte sich dieser Arbeit bei verschloffenen Thuren unterzogen, war auch felbft nach ber Stadt gefahren, um alle die kleinen Gintaufe ju machen, beren ihr herr für die beabsichtigten

Geschenke bedurfte. Das Hausgesinde war an ihr geheimnisvolles Treiben um diese Zeit schon gewöhnt und hatte keine Ahnung, welche großartige Ausdehnung diesmal die Bescheerung annehmen sollte; denn auch die Bäumchen hatte der alte Drobisch mit Hülfe seines Nachbars, des "Haide-läusers", aus dem Forst bei Nacht und Nebel in das Schloß geschmuggelt. "Man wird selber kinzbisch um Weihnachten, gnädiger Herr!" hatte er gesagt.

Um beiligen Abend batte benn ber Gutsberr ben Schulzen kommen und durch ihn die ganze Gemeinde zu einer beftimmten Stunde auf bas Schloß einladen laffen, mit ihren Rindern, wie er ausdrüdlich gefagt. Aus allen Kenstern fchim= merten bem Buge, ber fich voll freudiger Erwar= tung und Reugier versammelt batte, die Lichter entgegen, als die Leute ben Sof betraten, und ein lautes Jubelgeschrei, in welchem bie bellen Rinder= ftimmen am Meisten zu vernehmen maren, verfündigte bem alten Berrn, bei welchem fich ber Förster in Dienstuniform, ben Sirschfänger an ber Seite, eingefunden batte, daß er auf bankbare Bergen rechnen konnte. Der Berwalter batte un= terdeffen bas hofgefinde braugen versammelt bie Gemeinde follte aber ben Bortritt haben. Da wurden nun die Thüren geöffnet, und den alten Schulzen an der Spiße, traten sie ein, jede Fasmilie, wie verordnet war, in sich zusammen, der Mann voran, dann die Frau mit den Kindern und was sonst zum Bauerhose gehörte — jeßt nach dem Gruße Alles stumm und gewissermaßen verlegen. Junge und kräftige Männer sehlten sast ganz, die standen alle im Felde oder lagen verscharrt auf den Schlachtselbern; man sah nur Alte und Gebrechsliche, aber Frauen und Mädchen und das fröhsliche, von Gesundheit stroßende Kindergeschlecht, das mit starren Augen auf die Lichter, auf die gedeckten und mit allerlei Sachen bedeckten Tische blickte, zwei, drei Stuben hindurch!

Der Gutsherr hieß Alle willtommen, und sie antworteten ihm mit der Zutraulickeit, die er sich seit langen Jahren verdient hatte. Dann sagte er ihnen mit kurzem Wort — langes Reden wäre hier vom Uebel gewesen! — daß er in diesem Jahre, wo der liebe Gott dem König und dem Baterland so viel Gnade geschenkt und sie von den bösen Feinden befreit habe, ihnen Allen eine Freude habe bereiten wollen, und lud sie ein, die Christbäume und was sie darunter sinden würden, von ihm anzunehmen und unter sich, wie sie es passend sinden würden, zu theilen. Jest brach die

allgemeine Lust aus, die sich in Dankergüssen gegen ihn und in lärmendem Ergöten an all' den Herrlickeiten, wie die kleinen Gaben in den Augen der armen Landleute erschienen, äußerte. Gegen eine Bewirthung im Schlosse, welche der Gutscherr auch beabsichtigt hatte, waren von Seiten der Mamsell Einwendungen erhoben worden, deren praktische Richtigkeit er anerkennen mußte; doch hatte er für jede Familie Etwas bereit stellen lassen, welches sie, nachdem die lange dauernde Beschauung und Freude an dem Ganzen sich endslich gesättigt hatte und die Versammlung mit freundlichem Abschiede entlassen worden war, mit nach Hause nehmen und dort in Bequemlickeit verzehren konnte.

"Das muß Ihnen viel Unruhe gemacht haben, gnädiger Herr," fagte der Förster, als Alles fort war und er mit dem Gutsherrn gespeist hatte.

"Die größte Freude!" erwiederte Neuhauß, und seine milden braunen Augen glänzten. "Ich wollte nur, ich hätte unseren Kindern draußen in Holland auch eine Christbescheerung machen können. Doch hoffe ich, sie werden es nicht schlecht haben, das Land ist reich und sie sind ja vom Bolke freudig aufgenommen worden."

"Käsekrämer!" versette Drobisch, "ich kenne sie

von Anno Siebenundachtzig her! Kalte Fischseelen, wenn sie auch noch so sehr Oranje bowen schreien, wie Herr von Lownitz geschrieben hat. — Nun, schlasen Sie recht wohl, gnädiger Herr, ich wünsche, daß Ihnen die Unruhe nicht schadet."

"Bleiben Sie über Nacht hier, alter Freund," sagte ber Gutsherr. "Sie wissen, oben ist immer ein Gastbett in Ordnung. Schicken Sie Ihre Magd fort, sie wird sich ja bei der Sternenhelle nicht fürchten, und schlafen Sie hier."

"Ich danke Ihnen, gnädiger Herr," erwiederte ber Förster. "Das Königs-Luch ist meine Garnison, ich muß die Kriegsartikel halten — Gott schenke Ihnen noch oft ein solches Weihnachten!"

"Und Euch ein besseres, Alter!" sagte Neus hauß, indem er ihm die Hand reichte. "Ein frohes und glüdliches Wiedersehen mit Eurem Ritter des eisernen Kreuzes! Gute Nacht, Alter!"

## Achtes Kapitel.

Die Nacht warkalt und sternenhell. Der Förster hatte doch die Magd vorausgeschickt, die ein herzshaftes Mädchen war und den Weg durch den Waldschon oft im Dunkeln allein zurückgelegt hatte. Drobisch hatte noch dem Pfarrer versprochen, auf dem Rückwege bei ihm einzusprechen; der geistliche herr war auch auf das Schloß eingeladen gewesen, hatte es aber wegen des morgenden Feiertages abzgelehnt, und wollte nun doch Etwas von der Bescherung hören, welche ihn als ein neuer Beweis der Herzensgüte seines Kirchenpatrons gerührt hatte. Drobisch mußte sich zu ihm setzen und mit ihm noch eine Pseise rauchen.

"Keine Nachrichten aus Holland?" fragte ber Pfarrer, als ber Alte seine lebhafte Schilberung über die Freude der Dorfleute beendigt hatte.

Gufed, B. v., Deutschlands Ehre. 1813. III.

"Sehr gute!" antwortete Drobisch. "Der Herr Lieutenant von Lomnit hat einen langen Brief geschrieben, was sonst gar nicht seine Art ist, wie der Onkel sagt. Wir haben Zütphen genommen und Arnheim erstürmt."

"Arnheim! Arnheim! Lassen Sie sehen!" ber Pastor holte eine alte Karte herbei, welche Drobisch mit einiger Geringschätzung ansah, da er
selbst mit in Holland gewesen war, als der Herzog
von Braunschweig gleich im Ansange der Regierung des vorigen Königs mit einem preußischen
Corps den Erbstatthalter wieder in seine Rechte
eingesetzt hatte. Das war nun sechsundzwanzig
Jahre her, aber er kannte das Land, als hätte er
es gestern erst verlassen. Der Pastor hatte Arnheim
gefunden und sagte: "Also auch dort dis zum
Mhein! Danach fragte ich aber eigentlich nicht,
ich wollte wissen, ob Sie gute Nachrichten von der

Der Förster hatte es verschmäht, die Entsfernung seiner Tochter durch eine Lüge zu erstlären, am Wenigsten hätte er dem Pfarrer, der sie eingesegnet und ihr stets ein besonderes Wohlswollen, seit ihrem Unglück aber den Trost der Religion zugewendet hatte, durch eine Unwahrheit hintergangen. Anfangs hatte die außerordentliche

That des Mädchens, welche über das gewöhn= liche Begriffsvermögen weit hinausging, Staunen und theilweise Tadel erreat, aber es war eine Reit, in welcher fo viel Außerordentliches geschah und Luisens Beispiel, wie auch hier bald bekannt wurde, nicht vereinzelt dastand, und der Tadel hatte sich schnell genug in Berwunderung ihres heldenmuthes verwandelt. Als nun gar die Nachricht in die Beimath tam, baf fie für ibre Tapfer= feit auf bem Schlachtfelbe, noch immer unerfannt in ihrem Geschlecht, das eiferne Rreuz erhalten babe, war die ganze Gegend ftolz auf sie und fand es blos unrecht, daß es nur unter der hand er= gablt werden durfte. Das hatten die Freunde bes alten Försters bewirkt, es sollte ja nicht öffentlich gemacht werden, daß Luise in Männer= Heibung in ben Krieg gezogen sei, und Niemand, außer Denen, mit welchen er felbst bavon gesprochen hatte, wagte es, ju bem Alten ein Wort darüber zu äußern.

Als ihn der Geistliche heut' nach der Tochter fragte, leuchteten aber seine Augen, und ein freudiges Lächeln erhellte sein hartes Gesicht. "Sehr gute Nachrichten, Herr Prediger, auch über sie!"
antwortete er. "Gott sei Dank, ist sie gesund und
— wenn der Herr Lieutenaut von Lomnit es

nicht zum Glück verhindert hätte, wäre sie avancirt! Denken Sie sich! Das ging doch nicht — ein Mädel kann doch nicht im Dienst commandiren! Beibsleute commandiren zwar oft genug im Hause, aber im Felde ist das etwas Anderes."

"Es freut mich, Sie nach langer Zeit einmal wieder so heiter zu sehen," erwiederte der Pfarrer, welcher den Scherz am heiligen Abende nicht recht passend fand. "Berstehe ich Sie recht, so hat Ihre Tochter zum Unterofficier oder gar zum Officier ernannt werden sollen — wie kommt aber Herr von Lomnit dazu, Sinspruch zu thun?"

"Zum Unterofficier nur!" Denken Sie noch mehr? Gott bewahre! Auch das ging nicht, und der Herr von Lomnit ist ja durch seinen Onkel von Allem instruirt. Ja, Hochehrwürden — wissen Sie das nicht? Es war sür mein armes Kind eine Wohlthat, unser guter, gnädiger Herr denkt an Alles. Was wäre aus ihr geworden, wenn nicht Einer da gewesen wäre, der für sie gesorgt und ihr viele schlimme Lagen erspart hätte? Was werden Sie aber sagen, wenn ich Ihnen erzähle, daß es jett alle Officiere der Schwadron wissen und Keiner es sich auch nur im Entserntesten merken läßt. Sie ist also darum geborgen wie in Abraham's Schooß."

"Das nenne ich ritterlich von den Herren!" fagte der Pfarrer. "Eine echt deutsche Achtung der Frauen!"

"Ja, liebster Herr Prediger, im Felde kann man sonst nicht viel Achtung vor den Weibsleuten bekommen, die sich den Truppen anhängen! Jett soll Alles anders sein, sagt mir Herr von Reushauß, und ich will's gern glauben, es geschehen ja heut' zu Tage Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte, Zeichen und Wunder, wenn Hochsehrwürden die Rede nicht übel nehmen. Aber was ich von Weibsen zu meiner Zeit in der Campagne zu sehen bekommen habe — das machte mir Himmelangst, man könnte mein braves Kind mit der Sorte in einen Topf wersen."

"Lassen Sie's gut sein, Drobisch," bat der Geistliche, welcher dies Thema nicht weiter versfolgt wissen wollte. "Ich wünsche, daß wir bald Frieden haben und Sie Ihr Kind wieder in das Baterhaus zurücksehren sehen."

"Es wird schon noch 'was wollen, ehe wir Frieden haben! Nicht eher, bis — Wissen Sie, was der alte Blücher gesagt hat?"

"Der sagt nicht viel, thut aber besto mehr," erwiederte der Pfarrer lächelnd. "Was meinen Sie?" "Der Kerl muß 'runter! hat er gesagt. Sie werden schon wissen, wen er meint. Und ehe das nicht ist, werden wir auch keinen Frieden haben. Sin halbes Jahr hat es gebraucht, ehe sie ihn aus Deutschland herausgeschlagen haben, nun sitzt er in seinem Fuchsbau — Sie sind wohl niemals dabei gewesen, wenn ein Fuchs ausgegraben wors ben ist?"

Der Geistliche machte eine abwehrende Bewegung. — "Gott macht alle Menschenklugheit zu
Schanden," entgegnete er. "Ihm wollen wir Alles
anheimstellen. Sie sind ein rechtschaffener und
frommer Mann, Drobisch, Ihnen brauche ich das
nicht zu sagen. Was ich Sie aber noch fragen
wollte: Hat Herr von Neuhauß noch immer keine
Antwort auf seinen Brief an den Grasen Reinhard?"

"Keine weiter, als die er gleich bekam, kurz vorher, ehe die Bombe in Kassel platte," ant= wortete der Förster. "Er will thun, was er kann. Ja, was kann er denn thun? Und jetzt, wo er mit den anderen Franzosen hat ausreißen mussen, jetzt wird er sich viel darum kummern!"

"Sie kennen den edlen Mann nicht," erwies berte der Pfarrer. "Ich habe durch Herrn von Neuhauß viel über ihn, seinen Charakter und seine Verhältnisse gehört. Er ist ber Sohn eines Geist= lichen, er hat von jeher für deutsche Interessen ein warmes Herz gehabt, er ist Goethe's Freund."

Der Förster sah ihn groß an — was wußte er von Goethe! — "Kann Alles sein," versetzte er, "aberdeshalb wird er sich doch nicht bemühen, eine verlorene Fährte zu suchen und etwa einen Spürer zu relanciren, wenn Sie den Ausdruck verstehen. Herr von Neuhauß hat mir gesagt, daß das in Frankreich ganz leicht sei, viel leichter als bei uns — aber er meint selbst, viel Hoss=nung könne man darauf nicht setzen."

"Gottes Wege sind wunderbar," sagte der Pfarrer.

"Ja freilich! Wie der liebe Gott also will!"
ftimmte der Förster ein. "Ich will mich nun aus=
machen, Herr Prediger, wünsche gesegnete Feier=
tage." Der Pfarrer gab ihm einen gleichen Wunsch
auf den Weg, und der Alte trat seine Wanderung
durch die talte Nacht an. Er schritt tüchtig aus
und gelangte bald auf die Landstraße, die der
Fußpsad nach seinem Hause im Königs-Luch treuzte.
Hier hatte er von seiner Tochter Abschied genom=
mmen, als sie hinweggegangen war; sie hatte es
nicht geduldet, daß er sie weiter begleite: "ich muß
mich doch allein durchschlagen," hatte sie gesagt,

"und es wird mir leichter, wenn es bald geschieht." Es war aber nicht um sich selbst gewesen, sondern um ihn — sie hatte wohl gesehen, wie schwer es ihm wurde, und er wußte das auch heut', wo er immer an sein Kind denken mußte. Wär' sie doch nur erst wieder daheim! Wenn aber — hier nahm der Alte den Hut von seinem grauen Kopse und blidte zum sternsunkelnden Himmel empor. So stand er ein paar Augenblicke, dann setze er seinen Weg so rasch fort, als es das Dickicht erlaubte. Als er dicht an seinem Hause hinaustrat, wunderte er sich, durch die Fensterladen noch Licht zu erz blicken. Was siel der Magd ein? Er gab seinen wohlbekannten Pfiff, durch den er sich zuweilen ankündigte.

"Bist Du's, Alter?" flang ihm plöglich aus ber Thur eine laute Männerstimme entgegen.

Er stutte — das war Kurnatis! — "Wer da ?" rief er jedoch.

Es war wirklich ber Lithauer. Er antwortete nach Felddienstvorschrift und schüttelte dem Freunde frästig die Hand. — "Eine schöne Bescheerung vom Weihnachtsmann, nicht wahr?" sagte er lustig. "Die Magd lag schon zu Bett, ich habe sie herausgeklopst — sie kocht mir noch in aller Nacht eine Biersuppe. Nach Wedderin zu kommen, war

mir's zu spät, auch mußte ich vor allen Dingen sehen, wie Dir's geht!"

"Rur berein, Berr Unterofficier - werden boch nicht ftola geworben fein!" rief ber Körfter in großer Freude, indem er ibn in bas haus und bie Stube nöthigte, wo bas Raminfeuer brannte. Bier griff er nochmals nach ber Sand feines Gaftes. Der jog ben rechten Arm jurud. "Haltelà! sagen die Frangosen - da ift Nichts!" Er zeigte den halbleeren Aerniel. "Run weißt Du auch gleich, warum ich bereinkomme," fagte er. "Als Salb-Invalide bin ich ausgerückt, als ganger rude ich wieder ein. Ich will aber meinem Berrn, ba ich ibm ohne rechte Sand feine Dienste leisten tann, nicht gur Laft fallen - nur ein Stubden foll er mir geben, weil ich boch gern in . Wedderin bleiben möchte, sonst brauche ich Nichts, ich babe mir einen bubiden Nothpfennia erheutet."

"Rabuschert?" fragte ber Förster mißfällig.

"Chrliche Beute, habe drei Herren mit großen Epaulettes gefangen: zwei an der Katbach, einen bei Möckern: Pferd, Geld und Uhr gehört mir von Rechtswegen, eine von den Uhren habe ich Dir mitgebracht." Die Magd trug die Suppe herein und die beiden Beteranen setzen sich an

ben Tisch, wo fie nach ber späten Mablzeit noch bis nach Mitternacht zusammen blieben. Rurnatis follte zuerst erzählen, wie er die Sand verloren habe, er that es furzweg mit gutem humor. "Bo Holz gebauen wird, fallen Spane," fagte er. "Bei Freiburg, wo wir die Frangosen nach ber Schlacht bei Leipzig einholten, nahm mir eine Rugel die Sand mit Stumpf und Stiel weg batte fie mir im Sandgemenge Giner abgehauen, war' mir's lieber gewesen, bas ift mehr Ehre für einen Cavaleriften! Fort ift fie, also tein Redens mehr! - Wie geht's der Tochter? Aber ich fage Dir gleich, luge mir Nichts vor, Rerl! Jungfer Quischen bat mich auch bintergangen. Ronnte fie mir nicht ehrlich fagen, daß fie der Freiwillige war, für den ich bei meinem herrn bitten follte ?"

"Sie schämte sich," erwiederte der Bater. "Bober weißt Du aber — ?"

Kurnatis erzählte das Zusammentreffen in der Gegend von Delitsch und wie er seinen Augen nicht getraut, sie aber doch gleich erkannt habe. Er rühmte es, wie schön sie in der Unisorm aussehe und wie stolz sie das eiserne Kreuz trage, was er durch seinen schwersten lithauischen Fluch bestheuerte. Dann ließ er sich berichten, wo sie jetzt sei und was der Vater überhaupt von ihr wisse. Es

war nicht viel, sie schrieb äußerst selten und über sich selbst immer mit großer Zurüchaltung; vielleicht fürchtete sie, daß ihr Brief auf der unsichern Feldpost in unrechte Hände kommen könne. Daß Herr von Neuhauß seinem Neffen Alles vertraut und ihn zum Beschüßer des Mädchens bestellt hatte, ohne daß sie Etwas davon ahnte, sand Kurnatis ganz vortrefflich. "Ja, mein Herr ist schon wie kein Anderer!" rief er. "Nun wird er aber auch seine Freude haben, wie Alles gut gegangen ist und es nun bald über den Rhein gehen wird. Er war oft so traurig über das Elend, das uns die Franzosen gebracht hatten — nun, ich hoffe, wir werden drüben auch nicht spaßen. Ach was! Wie Du mir, so ich Dir!"

Er hatte noch so viel auf dem Herzen, daß er nicht an das Schlafengehen dachte, bis ihn endslich der Förster daran erinnerte. Die Magd hatte ihn auf sein Verlangen in die Stube seines alten Freundes gebettet. Am andern Morgen brach er zeitig auf, um nach Wedderin zu gehen und sich, wie er sagte, vom Urlaub zurück zu melden. Er hatte in Freiburg lange an seiner Wunde geslegen, und da er nun kriegsuntüchtig geworden war, durch den Arzt, der ihn behandelt hatte, mit einem Attest an sein Regiment schreiben lassen,

um einen Entlassungsschein zu erhalten, den er sich nach Webderin erbeten hatte. Gestern war er mit einem Bauerwagen gekommen, heute ging er mit Zurücklassung seines Mantelsacks hinüber, wo er einer freundlichen Aufnahme gewiß war.

- Alles ichien gusammen gu treffen, um ben Bater ftets von Neuem an feine ferne . Tochter qu erinnern, und ben Bunich, fie wieder in ber Sei= math zu seben, immer lebhafter zu machen. batte bes berghaften Mädchens, bas bem gerechten Rampfe folgte, mit Rube gebacht, seit er sich in die ungewöhnliche Sache gefunden und durch herrn von Neuhauß von so vielen abnlichen Beispielen gebort batte, - warum wurde er nun auf einmal fo ungebulbig, ba er boch geftern felbst gefagt, daß der Krieg noch lange dauern muffe? War biese Sehnsucht etwa gar eine traurige Vorbedeutung und lag fein Rind vielleicht um biefe Stunde bulflos und verwundet, oder gar icon, von einer feindlichen Rugel babingerafft, im Grabe? Mit folden Gebanken trug er fich auf bem Rirchgange, und das Berg wurde ibm felbst im Gotteshause bei ber Predigt, die ihn sonst stets so erbaute und beruhigte, nicht leichter. Nach bem Gottesbienft sprach Herr von Neuhauß, der ihn schon aus sei= nem Site zugenicht batte, mit ihm über bie Rud-

febr bes braven Kurnatis, die ibn berglich gefreut batte, er lud ben Förster zu Mittag ein, ba ber Lithauer, von der Winterreise als Reconvalescent nun boch erschöpft, ibn nicht gur Rirche batte begleiten können, aber Drobisch lebnte beute bie Ginladung ab. Er mußte in seinen Balb binaus. ba wurde ihm vielleicht wieder wohl - er fühlte fich recht erbarmlich. Doch ging er mit straffer Haltung, die Leute grufend, feines Beges, bis fich binter ibm bie Riefernzweige ber Schonung geschloffen hatten und ihn Niemand mehr fab, ba fant feine gerade Beftalt merklich gufammen, fein Auge bing am Boben und er bachte wieder an feine Tochter. So tam er nach haufe, wohin ibm die Magd, mabrend er noch mit herrn von Neubauk sprach, porausgeeilt mar. Sie pfleate ibn tren, foviel er beffen bedurfte; in diefer Sinfict batte Luise gang getrost bas Saus verlassen tonnen. Als das Madden ibm beute das Effen auftrug, fab fie ibn besorgt an; er batte ibr icon in der Rirche nicht gefallen, jest tam er ihr gang krank vor, besonders weil er auch keinen Appetit Mit ibm barüber zu reben, magte fie nicht, ba er über jede Besorgniß, seine Berson betreffend, bose murbe, aber sie bat um Erlaubnig, Nachmittag auf eine Stunde nach Wedberin geben gu

burfen, und trug bier ber Wirthschafterin ibre Befürchtung vor, damit biefe herrn von Reubauß bavon in Renntniß fete. Der ließ fie gleich tom= men und fragte fie über ben Ruftand ihres herrn aus, bann tröftete er fie und gab ibr einigen Rath, versprach auch, morgen früh sich gleich erfundigen zu laffen und, wenn es nothig fei, einen Arat zu iciden. Dem Förster durfte bavon Nichts gefagt werden, sonst wurde er sich ben Doctor verbeten baben. Kurnatis begleitete die Magd nach Saufe, er glaubte am Besten ben Ruftand bes Alten beurtheilen und mit ihm fertig werben zu können. Da er nicht wußte, ob sie über Luifens Abwesenheit im Klaren sei, so hatte er es geftern vermieden, mit ihr barüber zu fprechen, beute fing fie felbft bavon an; ihr herr hatte ihr erzählt, daß Kurnatis mit seiner Tochter zusammengetroffen sei und fie erkannt babe. Das ermabnte die Magd und fagte bann: "Er barmt fich nach ibr, bas ift Alles. Go barbeifig er fich auch anstellt, er barmt fich boch! Gine Rrantbeit mag ibm in den Gliedern liegen, benn er wird alt, aber wenn Jungfer Luife fame, mar' Alles aut!"

"Sie kann aber jett nicht kommen!" versette Kurnatis barich. "Wenn man vor'm Feinde steht!

Es mußte ihr benn, wie mir, ein Arm abgeschof= sen werben, was wir ihr nicht wunschen wollen."

Den Förster fanden fie am Ramin figend, er rauchte nicht, und Rurnatis bemertte fein veranbertes Aussehen. Wohl freute er sich, daß ber Lithauer, obgleich er nicht recht wohl mar, fich zu ihm aufgemacht hatte, aber er mar matt in feinem gangen Wefen und laugnete es felbft nicht. So stattete benn Kurnatis, als er Abends nach Wedderin beimtehrte, feinem Berrn einen Bericht ab, in Folge beffen Neuhauß am frühen Morgen den Argt aus der Stadt holen ließ, zu deffen Escorte ber Lithauer mit nach/ bem Ronigs-Luch fubr, um ibn gegen ben Alten, ber noch feinen Doctor bort gefeben batte, nöthigen Falls gu ichüten. Es war ein Glück, benn nur er vermochte ben halsstarrigen Mann, bem Arzte end= lich Rede zu fteben; als das nun einmal gescheben war, mochte ibn das Bewuftsein, bag er frant fei, boch übertommen, benn er fügte fich mit auf= fallender Rahmheit in alle Anordnungen, welche für ihn getroffen wurden. - "Ich bleibe bei Dir, Alter," fagte Kurnatis. "So bin ich boch noch ju Etwas gut in ber Welt, ba ich fonft Nichts mehr thun fann."

herr von Neuhauß hatte icon baran gedacht,

ob er nicht an ben Grafen Lottum, Commandeur bes Regiments Pring Wilhelm, ber auch ein entfernter Verwandter von ihm war, schreiben, ihm bie Berbältniffe bes freiwilligen Jagers Emalb entbeden und für ibn um Entlaffung bitten folle. Zwar hatte ber Krieg noch seinen Fortgang, aber an der siegreichen Beendigung deffelben mar bei ber ungeheuren Uebermacht nicht mehr zu zweifeln. Das große Riel, für welches die beutsche Jugend zu den Waffen gegriffen batte, mar mit ber Bolferschlacht erreicht, und wenn sie auch noch an ben ferneren Rämpfen, burch welche mit Napoleon's Sturg erft bie errungene Freiheit gefichert werben konnte, ihren glorreichen Antheil bis an das Ende haben wollte, fo tam es doch nicht barauf an, wenn ein Gingelner, ber nach feinem Gefdlecht und Beruf in ben Kampf ber Männer nicht ge= borte, bei so traurigem Anlaß, wie die schwere Erkrantung bes Baters, in die Beimath gurud-Daß er es vor Bielen durfte, ohne feiner febrte. Ehre Etwas zu vergeben, bewies das Kreuz auf feiner Bruft. Aber Neuhauß gab biefen Bedanfen auf. Es mar zu weit, bie Benachrichtigung, ber Entschluß, die Beimtebr - Alles mußte zu fpat kommen! Gott bewahre Dich vor einem neuen Grame, Du armes Rind! bachte er.

Es schien, als solle ibr berfelbe nicht erspart werden. Die Krantheit, welche ihren Bater fo plot= lich wie ein Dieb in ber Nacht überfallen batte, nahm wirklich einen gefährlichen Charakter an und wollte lange nicht zu einer entscheidenden Krisis kommen, obaleich fie der Arzt, gestütt auf seine Wiffenschaft, von Tag zu Tag verfündigte. Welche Wissen= icaft wird aber an den Rathfeln unfers irdischen Dafeins mehr zu Schanden, als die Beilkunde, die zwar in der Erkenntnig der Natur Riefenfort= schritte in neuester Zeit gemacht bat, aber nur, um die unergründlichen Tiefen, die noch zu er= forschen sind, wahrzunehmen! Das neue Jahr war längst eingetreten, und noch immer konnte ber Arzt über den Ausgang der Krankheit kein bestimmtes Urtheil abgeben.

Draußen in den Weltbegebenheiten war dagegen die Krisis glücklich überwunden. Die Festern, welche so lange thätig gewesen, um ein Friedenswerk zu Stande zu bringen, waren ein wenig eingezogen, und das Schwert blitte wieder hell und freudig. In der Neujahrsnacht hatte Blücher mit seinem Heere den Uebergang über den Rhein begonnen, Fürst Schwarzenberg, nachdem die Neutralität der Schweiz nicht anerkannt worden war, schon früher. Es galt, den Feind Europas in Gused, B. v., Deutschlands Ehre. 1818. III.

feinem eigenen Lande zu befämpfen und vollftanbig niederzuwerfen, Frankreich auf seine alten nicht bie fogenannten natürlichen - Grenzen zu= rudzuführen und für Deutschland Alles wiederzu= gewinnen, mas ibm feit Sabrbunderten burd Ge= walt und treulose Politik von Außen und Schwäche bon Innen entriffen worben mar. Go bachten wenigstens Blücher, Gneisenau und Alle, welche mit Keuereifer, obne fich burch andere Rücksichten bestimmen zu laffen, den Amed des Rrieges ver= folgten, und ber alte Selb sprach auch in diesem Sinne zu ben herren in Nancy, ber hauptstadt Lothringens, die er an die glückliche Reit ihrer Bergoge erinnerte, als fie noch jum beutschen Reiche geborten. Die ebemals deutschen Landesgebiete jenseit des Rheins wurden, mit Ausnahme ber Reftungen, fast ohne Schwertstreich genommen; bie geringe Truppenzahl, welche Napoleon ben Berbündeten zuerft entgegenftellen tonnte, reichte nicht bin, die weiten Grengen feines Reiches gu vertheidigen, denn auch die Pyrenäen murben jett von Wellington, nachdem Spanien von den Frangosen befreit mar, überschritten, und im Nor= ben nahmen Bulow und Winzingerode einen feften Riele Bobenftrecen Blat nach dem andern. mußte ber Raifer baber preisgeben, um feine

Macht auf einem kleineren Kreise zusammenzubalten und mit ichnellen Schlägen feine getrennten Geaner einzeln anzufallen. Zweimal hatte er in der kurzen Reit von achtzehn Monaten ein unge= beures Beer aus Frankreich in das Keld geführt, und zweimal war es fast vollständig vernichtet worden; ju einer dritten Armee von gleicher Größe fehlten jest in bem erschöpften Frankreich der Muth, der Wille, die Mittel. Es fehlte an Material zur Ausrüftung der Truppen, an Geld und, was das Schlimmfte war, an Waffen. Napoleon felbit ichrieb Ende November an Marmont: "Wir find in diefem Augenblide noch ju Richts in der geborigen Verfassung." Nep, welcher ebr= lich war, bat geäußert, daß, wenn Gneisenau's Operationsplan im November jur Ausführung gekommen mare, die Berbundeten ihre Mariche bis Paris hätten voraus zählen und ihre Marsch= auartiere gleich bestimmen fonnen. Beifenau's furzer Auffat, in welchem er ben Marsch auf Paris, ja die Entthronung Napoleon's verlangte, mit welcher man bis jest noch nicht hervorgetre= ten war, ist nicht recht bekannt geworden. Blücher dafür war, versteht sich von Dak felbst - wir haben seine gegen ein gefrontes Saupt nicht gerade ehrerbietige Meußerung, welche

in der Armee von Rund zu Mund ging, icon gebort. Unterftütt murden Beide durch den Freiberrn von Stein, ber mit aller Macht, mit bem gangen Ungeftum feines Charatters auf Fortsetzung bes Rrieges brang. In bem Rriegsrathe, ber in Gegenwart des Raifers Alerander gehalten morben, war es febr fturmisch bergegangen. Ginen tiefen und nachbaltigen Eindruck auf viele in den Rath der Monarchen Berufene batte eine Denkschrift gemacht, mit welcher ber Kronpring von Schweben, ber zu biefer Reit noch mit Danemark beschäftigt war, bas große Hauptquartier bealudt batte. Dies merkwürdige Actenftud ist ber Welt auch nicht bekannt geworden, unfer Bemabremann bat es aber felbst in Sanden gehabt und gelesen. Bernabotte batte barin ben Bug über den Rhein auf das Allerdringenofte wider= rathen, weil gang Frankreich sich wie Gin Mann erheben werde; — um die Nationalehre Frant= reichs zu iconen, muffe man nicht als Sieger zu ihm fprechen, sondern den Frieden von ihm er= bitten!! Darum folle man jest am Rhein fteben bleiben, und wenn es nöthig werbe, ben bedent: lichen Krieg wieder aufzunehmen, muffe man in seiner Proclamation Navoleon von Frankreich trennen und laut verfünden, daß man nicht gegen

bie frangofische Nation Krieg führe, sondern nur perfonlich gegen Napoleon. Er batte bann von seinen Verbindungen und seiner Vopularität in Frankreich gesprochen, und war naiv genug gemefen, auf feine Rriegführung aufmerkfam zu machen, welche diese Lopularität sehr befördert haben Was Blücher zu dieser Stelle über die Rriegführung Bernabotte's gefagt, ben er gemif= fermaßen an ben Saaren über die Elbe und auf bas Schlachtfelb von Leipzig geschleppt batte, kann man sich benken: ob er in Frankreich badurch populär geworden, war zweifelhaft, in Deutsch= land hatte sich sogar der Spott gegen ihn ge= wendet! Daß seine Plane auf die frangofische Krone gerichtet waren, wußte man; burch diese Aeußerungen hatte er sich ben Monarchen ziemlich unverhehlt als Candidaten dazu empfohlen. Aber er ift damit gescheitert, obgleich von der Herstellung ber Bourbons damals noch nicht bie Rede war, und Bulow, als er mit dem herbeige= eilten Kronprinzen im April zu Compiègne zum ersten Male wieder zusammentraf, konnte sich nicht enthalten, scherzweise zu fagen: "Sie kommen zu spät, gnädiger Herr, Ludwig XVIII. ift zum Könige von Frankreich proclamirt," wodurch er seine Frau freilich um eine reiche Brillanteneinfaffung

bes Bilbes von Carl Johann brachte, welche ibr berfelbe zugedacht batte, nun aber im Aerger, wie aut er benfelben auch zu verbergen wußte, gleich abbestellte. Seine Bedenken gegen ben Rheinübergang fanden zum Glud fein Gebor. hat auch in neuerer Zeit vielfach behauptet, daß Napoleon mit hingebung an das Bolk von Frankreich durch eine liberale parlamentarische Verfasfung eine allgemeine Begeisterung, einen Volks= trieg babe erwecken können. Diefe willfürliche Behauptung beruht auf ganz falschen Vorstellungen von der Möglichkeit und bem Wefen eines Volkskrieges, und ift von Niemand ichneidender widerlegt worden, als jungst von einem frangosi= iden Schriftsteller felbft, Ebgar Quinet. Krieg war benn wieder aufgenommen worden, und neben Gneisenau gebührt auch Radepty das Berdienst; ben Operationsplan aber, welchen Fürst Schwarzenberg vorlegte, bat wieder von Langenau entworfen. Mit einigen Modificationen erhielt er bie Billigung bes Kaisers Alexander und ift im Allgemeinen auch befolgt worden. Welchen bit= tern Tadel hat der Oberfeldherr der Berbundeten boch für seine Rriegführung erfahren! Blücher war seiner Zeit gerechter gegen ibn; er erkannte es an, daß Schwarzenberg ber Ginzige mar, wel-

der trot der Anwesenheit und Ginmischung ber Monarchen, trot aller Ginfluffe und Triebfedern anderer Perfonlichkeiten, bas Bange gufammenbalten konnte. Wenn die Politik je einem Keldberrn hemmniffe aller Art bereitet und Wege porgeschrieben bat, die er nach feiner militarischen Neberzeugung nicht geben wollte, fo ift es Schwarzenberg gemefen: Die Geschichte, wenn einst alle Archive erschlossen werden, wird das noch beftätigen. Allen Tadel, ber auf ibn felbst bei Lebzeiten gebäuft worden ift, hat er auf sich genom= men und, ohne sich zu rechtfertigen, für feinen Monarchen schweigend getragen, es gereicht feinem Charafter gur bochften Chre. Wollen unfere Lefer hören, wie er felbst über seine Riesenaufgabe bachte? Wir entnehmen bas aus einem Briefe an feine Gemablin, ber er furz bor ber Schlacht von Leipzig geschrieben bat: ber Beteran, ber am Rräftigften gegen bie Berunglimpfung feines Feld= berrn durch moderne Schriftsteller icon früber und beute als zweiundachtzigiähriger Greis von Neuem aufgetreten ift, Major von Thielen, welder als Beneralstabsofficier manchen Ginblid gewinnen konnte und mehr noch weiß, als er sagen barf, ift zur Beröffentlichung einiger von jenen Briefen ermächtigt worden - fie haben für uns auch ein rein menichliches Interesse. "Wenn ich ju meinem Fenfter hinaussehe und die zahllofen Bachfeuer gable, die fich vor mir ausbreiten wenn ich bedente, daß mir gegenüber ber größte Kelbberr unferer Reit, einer der größten aller Beiten - ein mahrer Schlachtenfaifer ftebt, bann, meine liebe Nani, ift es mir freilich, als waren meine Schultern zu ichwach und mußten unterliegen unter ber Riesenaufgabe, welche auf ihnen laftet. Blide ich aber empor zu ben Sternen, fo bente ich, daß Der, welcher sie leitet, auch meine Bahn vorgeschrieben bat. Ift es Sein Wille, baß bie gerechte Sache fiege, und bafür halte ich bie unfrige, fo wird Seine Beisheit mich erleuchten und meine Rraft ftarten. Ift es ber Wille ber Borsebung, daß sie unterliege, so ift mein per= fönliches Miggeschick die geringste ber traurigen Kolgen." - Den unzweideutigften Beweis über bie Stellung bes Oberfeldberrn ber verbündeten Beere giebt folgende Stelle aus einem fpateren Briefe: "Ach! über ben beneidenswerthen Wellington! ber faum fagt, was er gethan bat, und bann felbst seinem Souverain nicht, mas er zu thun Willens ift!" Und noch fpater, icon aus Frantreich: "Meine Aufgabe ift von einer gewaltigen Gattung - wenn ich unterstütt werbe, so kann

und muß der Friede erkämpft werden. Bon Blüscher, da bin ich sicher, wir verlassen uns eben so wenig hier, wie bei Leipzig. Aber von einer ans dern Seite werden Tausende gelähmt im entscheis benden Momente!"

Freilich wurde ber Rrieg, welcher ichnell gu beendigen gemesen mare, burch hemmniffe berschiedener Art verlängert, so daß er noch brei volle Monate in Anspruch nahm und für Napo= leon sogar eine Siegesperiode eintrat, in welcher er beide Beere jum Rudzuge notbigte und bei einiger Mäßigung feiner Forderungen noch immer einen glänzenden Frieden gewonnen batte. Aber er brach im Uebermuthe die Unterhandlungen felbft ab und wurde bann rafch hinter einander, bon Blücher bei Laon, von Schwarzenberg bei Arcis geschlagen; fein verzweifelter Entschluß, zwischen Beiden hindurch gegen den Rhein zu marschiren und fie dadurch aus Frankreichs Ber= zen abzuziehen, schlug eben so fehl, wie im vori= gen Berbst fein Marich auf Berlin - die Ber= bundeten schickten ihm nur Winzingerobe mit 10,000 Bferben nach, ber ihn ichlau zu täuschen wußte, beibe Armeen aber marschirten auf Ba= ris, und die Schlacht am 30. Marg vor ben Thoren ber Sauptstadt murbe bie Entscheidung bes

Rrieges. Am 31. Marg hielten die Monarchen ibren Gingug. Die Stimmung in Frankreich batte längst einen Umschlag genommen, sonst batte ber Senat es nicht magen können, am 2. April ben Raiser bes Thrones zu entseten, bas Erbrecht feiner Dynastie für erloschen zu erklären, und bas heer feines Gibes zu entbinden! Ru fpat batte Napoleon seinen Arrthum erkannt, zu spät war er berbeigeeilt mit seinem Beere; ber Abfall feiner Marschälle verbinderte ibn, einen letten Berzweiflungskampf zu magen und vielleicht einen ehrlichen Soldatentod zu sterben, ber ihm die lange Qual auf St. Helena erspart hatte - ein Prometheus, an den Kelfen gefesselt, den Beier nagender Erinnerungen am Bergen! Er ergab fich in sein Schicksal, entsagte dem Throne für sich und die Seinigen und ging, nach einem ergreifenden Abschiede von seiner alten Garde, in bas ihm angewiesene Exil von Elba — mit dem leeren Titel des Raisers, den man ibm gelaffen batte, aber mit der Hoffnung, den Adler, den er beim Abschiede zu Kontainebleau gefüßt, bald wieder fiegreich nach Notre-Dame be Baris zu führen. Wie diese Hoffnung ibn nicht getäuscht bat, wie er von Elba, mabrend die Berbundeten auf dem Congresse zu Wien nabe baran maren, über bie

Theilung ber Erbe unter fich in Rrieg zu gerathen, nach Frankreich gurudkehrte, alle gegen ibn geschickten frangofischen Truppen zu ihm übergingen, und das feile Bolk, das por noch nicht Rabresfrift seinem Standbilde ben Strick um ben Bals geworfen hatte, ihm nun wieder zujauchste und auf hundert Tage sein war - und wie er nach kurzem Siegestraum von Ligny und Quaterbras zwei Tage barauf bei Waterloo - nicht ohne eigene Schuld - feine ganze Macht zerschmettert seben mußte — wem ift es unbekannt! Sein Sturg von ichwindelnder Sobe ber Weltberricaft, fein Ende als Gefangener auf ber ein= famen Kelfeninfel im Weltmeer - welches Gemuth ift davon nicht erschüttert worden! Mensch= liche Vermeffenheit und die hand bes herrn!

## Neuntes Kapitel.

Friede! Friede! In allen deutschen Landen verkündigten die Kirchenglocken, der Donner der Kanonen die frohe Botschaft und wurde das Fest vom ganzen Bolke geseiert. Wie Theodor Körener zur Einweihung seiner Schaar gedichtet, wie Arndt dem deutschen Bolke geschrieben hatte: dem Herrn allein die Ehre! Menschenweisheit, Menschenwerk hatte den Koloß der Fremdherrschaft nicht gestürzt, beide waren oft nahe genug gewessen, in ihrem Thun zu Schanden zu werden. "Das haben wir nicht gethan," so sprach Arndt zum Bolke, "das waren wir nicht, das hat Gott gethan, das war Gott! Gott gab uns die Kraft, Gott gab uns die Kraft, Gott gab uns das Glück, Gott wöllte, wir haben wollen müssen."

Der Friede mar geschlossen. Deutschlands

Ehre war gerettet, seine Befreiung bewirkt tonnte Deutschland aber nach einem Siege, welder ben Feind nicht blos überwältigt, sondern vernichtet hatte, mit einem folden Frieden seine gerechten Forderungen für befriedigt ansehen? Man batte Frankreich Alles gelaffen, mas es vor ber Revolution schon an sich geriffen hatte, ben Elfaß, Strafburg, Lothringen - man batte ibm fogar noch alle ehemals zu Deutschland gehörigen, innerhalb feiner Grenzen von 1792 gelegenen Enclaven, felbit Landau gelaffen, 150 Quadratmeilen beutschen Landes mit 450,000 Einwobnern! Das war die Politit, welche den Rrieg nur perfönlich gegen Napoleon, nicht gegen Frankreich führen wollte, mahrend doch Frankreich der Feind Deutschlands ift, mag nun ein Balois, ein Bourbon ober ein Bonaparte an beffen Spite fteben! Was hilft ba alles Schönthun und Schönreden, bie Geschichte hat es auf jedem Blatte bewiesen! Mäßigung im Siege ift febr löblich; Frankreich ju schonen mar klug und ebel, aber nicht über bie Grenzen der boberen Pflicht, gegen bas eigene Vaterland hinaus! Freilich waren es nicht blos beutsche Dachte, welche über bas Schickfal Frantreichs zu bestimmen hatten, und die Anderen muß= ten eber ein Interesse baran baben, Deutschland nicht so groß und mächtig wie einst, vor Allem nicht zu einem starken, einigen Reiche werden zu lassen — Preußen, dessen Bolk zuerst sich erhoben, die unermeßlichsten Opfer gebracht und in dem Kampse gewiß das Meiste geleistet hat, was ist ihm dafür zu Theil geworden? Eine staatliche Lage, welche alle seine Grenzen gefährdet hält, ein Umfang, geringer, als den es einst schon besessen, und Kriegsschulden, welche noch heute auf ihm lasten, nach einem so glücklichen, glorreichen Kriege! Napoleon wußte seine Erfolge besser zu benutzen.

Alle diese Betrachtungen machten sich aber erst geltend, als auf die Siegesfreude und das Friebenssest eine ruhige Anschauung der Dinge folgte. Noch waren alle Herzen zu voll, um dem Kopse viel Zeit zu Erwägungen zu gestatten. Wie viel hatten die Heimgekehrten zu erzählen, was gab es zu fragen, zu besprechen. Im Sommer hatten die freiwilligen Jägerdetachements ihren Kückmarsch aus Frankreich angetreten, um entlassen zu werden. Aus freiem Willen hatten sie die Wassen für das Vaterland ergriffen, und das Baterland konnte stolz auf sie sein; ihr Zweck war erreicht, sie kehrten in ihren bürgerlichen Beruf, in den Schooß ihrer Familien zurück. Aber

Viele von ihnen, welche als Officiere zu den Re= gimentern der Linie und Landwehr verset worben waren, blieben in der Armee, und wir haben bereits früher erwähnt, wie groß ihre Rahl ge= wesen ist. Linientruppen und Landwehr waren noch auf dem Rriegsfuße gelaffen, bis alle Anordnungen für die neue politische Gestaltung von Europa, welche ber Congreß zu Wien festfeten follte, vollendet maren; so hatten die geschloffenen Berträge bestimmt. Die Beere ber Berbunbeten traten im Spätsommer ihren Marich in die Bei= math an, boch ließ jede ber Sauptmächte, Rußland ausgenommen, an ber Grenze Frankreichs vorläufig noch ein Armeecorps zurück - und bas war bei Napoleon's ungeahnter Wiederkehr im folgenden Jahre ein Glud. Die Truppen ber beutschen Fürsten, welche ju bem nun erft im Frieden als aufgelöft anerkannten Rheinbunde ge= bort batten, waren in acht Corps aufgestellt ge= wesen; jeder Fürst batte fein bisberiges Contingent fast verdoppelt, und durch die Errichtung ber Landwehr hatte es auf die vierfache Sobe gebracht werden follen; diese Formation hatte jedoch ihre großen Schwierigkeiten gehabt: in Sannover hatte man fogar geworben! nach englischen Grundsäten! Aber es mar boch außer den öfterreichischen und preußischen Seeren noch eine beutsche Kriegsmacht von mehr als 250,000 Mann ge= schaffen worden, welche theilweise bei bem raschen Rriege noch Gelegenheit gefunden, sich auszuzeich= Run war Friede, und die Corps trennten fich wieder und fehrten in ihre Beimath gurud, wohl fein deutsches Beer in größerer Spannung, wie sich endlich bier Alles gestalten werde, als bas fächsische. Sachsen wurde noch immer burch ein Generalgouvernement verwaltet, das der ruf= fifche General, Fürst Repnin, leitete, und es fcbien, als werbe ber gefangene König fein Land gang verlieren. Die Sachsen batten fich ohne Ermäch= tigung, ja gegen ben Willen ihres Rriegsberrn, von den Frangosen getrennt, und bei der Fort= setzung bes Rrieges im britten beutschen Armeecorps unter bem Bergoge Carl August von Bei= mar tapfer in ben Niederlanden gefämpft, im Lande war ein "Banner" von Freiwilligen errichtet worden, bem, wie in Breugen, Jünglinge aus ben gebildeten Ständen zugeströmt maren; Landwebr und Landwehrreserve batte sich gebildet beutsche Gefinnung sich überall bethätigt, aber die mehr und mehr fich vorbereitende Bereinigung Sachsens mit Preußen fand im Lande den ent= schiedensten Widerwillen, und die Anhänglichkeit an das angestammte Fürstengeschlecht — beutscher Treue die Shre! — trat auch bei dem sächsischen Bolke mit großer Energie hervor. Selbst Männer, welche die Zeit gekommen glaubten, das deutsche Neich mit Beseitigung seiner früheren Mängel als eine starke Einheit wiederherzustellen, sprachen sich gegen eine Bergewaltigung Sachsens, wie sie es nannten, in scharfer Weise aus, am Schärsten gesen Freunde, die anderer Meinung waren. —

"Wollt Ihr Deutschland theilen querdurch awischen Desterreich und Breufen." fagte ber Amt= mann Berhardt zu feinem Freunde Neuhauß, als dieser bei einem Besuche des Nachbars in Wedderin äußerte, bag nun vielleicht ber Schlagbaum zwischen ihnen fallen würde, "wollt Ihr ftatt Eines beutschen Reiches Zwei schaffen, fo mare bas zwar auch eine Gewaltthat und für bas Ganze zum Schaben, aber es hatte boch Sinn und Dobus. Wie wollt Ihr es aber entschuldigen, baß nur Sachien geftrichen werben foll und die Urbeber bes Rheinbundes nicht? Wenn unfer armer Ronig in feiner Gewiffenhaftigkeit am Langften bei Napoleon ausgehalten bat, wer ift es benn ge= wefen, ber noch auf Eurer Seite gekampft bat, als Ibr gang allein ftandet und die Anderen fich schon bom Reiche losgesagt und mit Bonaparte Bufed, B. v., Deutschlands Ehre. 1813. III. 17

gegen Such verbunden hatten? Unser Kurfürst! Berhalten sich etwa jest die Anderen freundlich gegen Such? Wie steht es in Würtemberg und Bayern? Was thut man selbst in Hannover und Braunschweig, wo man doch nur durch Sure Wassen wieder eingesest ist in seine Erbländer? Man verabschiedet alle aus Preußen gebürtige Beamten! Wenn Ihr doch streichen wollt, fangt nicht bei Sachsen an!"

"Mein alter, auter Gerhardt," erwiederte Neubauß, "ich ehre Euer Gefühl, und was ich fagte, war nur die Vermuthung, wie es wahrscheinlich tommen wird. Napoleonische Bergrößerungsgelüfte find mir fremd. Ich kann zwar nicht läugnen. daß er Deutschland, ohne es zu wollen, einen großen Dienst geleistet bat, unserem vielköpfigen Reichstage ein Ende zu machen und überall burch Mediatifirung ber Kleinen, landwirthschaftlich ge= sprochen, möglichst viel Acker unter Ginen Pflug zu legen — man wird bas bestens acceptiren und nicht rückgängig machen — aber fonst bin ich immerbar ber Meinung, bas Recht zu achten und Eroberung für fein Recht zu halten, weil Erobe= rung eben Gewalt ift. Seid 3br nun gufrieden? Ober verlangt Ihr gar, bag ein Stud von unferer Mart an Sachsen abgetreten wird?"

"Sie haben recht," sagte Gerhardt, "auch wird mich der Congreß nicht um meine Meinung fragen. Es wird nur darauf ankommen, wie übershaupt Deutschland als ein Ganzes wieder aufgerichtet werden soll. — Haben Sie noch die erste Proclamation, die Sie mir im vorigen Frühjahre schickten?"

"D ja, und ich lese sie zuweilen aufmerksam burch. Freilich wollen Biele jest mehr berans= lesen, als barin gesagt ift, und mit ber Zeit wird bie Interpretation, mit dem allmäligen Aussterben unserer Generation, welche unsere Beit allein rich= tig verfteben fann, noch vieldeutiger werden. Sier ift fie. Die Stelle beißt: "Die neue Gestaltung Deutschlands bleibe seinen Fürften und Bölkern überlaffen; moge fie aus bem ureigenften Beifte bes deutschen Bolfes bervorgeben." - Bie icon biefer Gebanke auch ift, fo fürchte ich boch, baß er in ber praktischen Ausführung auf Schwierigfeiten ftogen wird, die vielleicht mit in bem ureigensten Beifte unseres Bolfes liegen, abgefeben bavon, daß nicht einzig und allein Deutschlands Fürften und Bolfern die Neugestaltung bes eige= nen Baterlandes überlaffen bleiben wird, sondern baß viel Frembe breinreben werben, und baß man es bulben wird. Lagt uns indeg bas Befte

hoffen, Freund. Einstweilen wollen wir uns der erkämpsten Freiheit, des wiedergeschenkten Friedens und der Unsrigen freuen. Ihr Sohn wird also nicht Soldat bleiben? Er hat als Officier doch gute Aussichten, und die Frau Wama war ja nun ganz mit seiner Stellung ausgesöhnt."

"Es ift fein freier Entschluß, wieder zu feinen Studien gurudgutebren und bann bie früher gemablte juriftische Laufbahn zu betreten," erwiederte ber Amtmann. "Sollten wir preußisch werben, fo tann ibm fein Officierspatent, und daß er freiwillig ben Krieg mitgemacht bat, jum Bortheil gereichen - ich, als alter Sachse, speculire für ibn nicht darauf, wie Sie vorber ichon gebort haben. Daß Ihr Neffe Winneberg nicht wieder Student werden, fondern lieber Lieutenant bleis ben will, begreife ich: es liegt im Blute. Sat er benn seinen Frieden mit der Frau Mutter gemacht? Salten Sie mich nicht für indiscret ber junge Mann bat meinem Emil mit großer Offenheit einen Ginblid in feine Familienverhaltniffe gestattet."

"Meine Cousine hat wohl seitbem andere Ansichauungen gewonnen," entgegnete Neuhauß. "Der äußere Glanz und Nimbus des Mannes, welcher in einer Zeit, wo Alles zusammenzustürzen schien,

wie ein Meteor aufging, hat ja Männer genug in Deutschland zur Bewunderung hingerissen." Er brach ab und beantwortete nur noch kurz die Frage des Freundes. Seine Verwandten hatten ihre Einwilligung dazu gegeben, daß Eduard in preußischen Diensten bleibe, wo ja der Vater auch früher gestanden; der älteste Sohn, welcher vom Könige Hieronymus bei dessen feiger Flucht aus Kassel seine Entlassung gesordert hatte, war bei der Vildung des hessischen Corps, das unter dem Kurprinzen als das vierte deutsche Corps vor Luxemburg rücke, in dasselbe eingetreten, und die Brüder hatten sich kürzlich wiedergesehen, wenn auch noch nicht im elterlichen Hause.

"Wenn ich doch das heldenmüthige Mädchen, das ich in meinem Hause nicht als solches erkannt habe, bei ihrer Heimkehr sehen könnte!" sagte Gerhardt. — Es war jett kein Grund mehr gewesen, über sie zu schweigen, daher hatte Neuhauß dem alten Freunde erzählt, daß der Kampfgenoß seines Sohnes, mit welchem dieser und Winneberg eine so innige Wassenbrüderschaft geschlossen hatten, den die Schwester des Amtmanns in Dreseden gepflegt und er selbst in seinem Hause ausgenommen und über die Grenze zurückgeschafft hatte, ein Mädchen, die Tochter des Försters Drobisch

gewesen sei. Den Bater tannte ber Amtmann wohl, die Tochter, welche das Königs-Luch nicht viel verließ, batte er in Wedberin vielleicht ein= mal flüchtig gesehen, sich ihrer jedoch, als sie ihm jest genannt worden, durchaus nicht mehr erinnert. Die Mittheilung über ihr Geschlecht batte ibn so in Verwunderung gesett, daß der ernste Neubauf fich eines Lächelns über fein Benehmen nicht hatte erwehren können. Besonders batte sich eine gewisse Beschämung bei bem sonst so icarffinnigen Manne, baß er fich babe täuschen laffen, und ein unverkennbarer Unwille gegen feine Frau und Schwester gezeigt, welche jedenfalls um die Sache gewußt. Der Frau that er Unrecht, denn die mildthätige Dame, welche in Dresben an bem Mädden, bas fich ihr entbedt, wie eine Mutter gehandelt hatte, war verschwiegen geblieben, felbst gegen ihre Schwägerin, bis auf den beutigen Tag.

"Sie kann noch nicht hier sein," erwiederte Neuhauß auf den Wunsch des Freundes, den er nicht theilte. Er, nach seinem Gefühl, wenn er Tag und Stunde ihrer Heimtehr gewußt hätte, würde es vermieden haben, derselben als Zeuge beizuwohnen. — "Das arme Kind!" septe er hinzu.

"Baben Sie es anders erwartet?" fragte Ger= hardt, welcher über die ganze Geschichte Luisens. für welche er bas lebhafteste Interesse gezeigt, von Neuhauß unterrichtet worden war. Es gab ja Nichts barin, beffen sie fich zu schämen batte. weder ibres früheren Berlöbniffes, noch ihres Un= gluds, noch ihres bochberzigen Entschluffes, ftark und muthig, wie sie war, gleich ben Frauen in Throl und in Spanien, für die Vertheidigung bes Baterlandes mitzukämpfen. "haben Sie im Ernst gehofft, daß nun eine wunderbare Wiedervereini= gung, wie fie Poeten erfinden, unferer Belbin als Belobnung für ihre Treue und Tapferkeit zu Theil werben möchte? Die poetische Gerechtigkeit, welche Aesthetiker fordern, ift recht icon, aber im wirklichen Menschenleben spürt man wenig bavon. Der liebe Gott, wenn ich Ihnen mit ber Rebens= art keinen Anftoß gebe, läßt sich nicht in die Loofe schauen, die er austbeilt."

"Ich beurtheile Euch nicht nach Euren Neben, sondern nach Eurer Gesinnung, Gerhardt!" erswiederte Neuhauß. "Ich weiß ja, wie Ihr es meinet. Daß ich wenig Hoffnung auf Ersolg geshabt, als ich an den Grasen Neinhard geschrieben, wißt Ihr — aber es thut mir doch recht innig weh, daß ich der Armen bei ihrer Heimkehr, wo

fie Trauer genug um den Bater hat, auch noch den Todtenschein geben soll, welcher ihrer langen Ungewisheit ein Ende macht."

Graf Reinhard batte trot ber überwältigenden Greigniffe fein Berfprechen nicht vergeffen, und wenn er auch mabrend des Krieges, wo die Thätigkeit aller frangofischen Beborden auf bas Neuferfte angespannt mar, fein Resultat erlangt batte. ba feine Bemühung mit Berfprechungen abgefertigt worden, so hatte er fie doch nach bem Frieben wieder aufgenommen, wo sich ohnebin alle Gefängniffe öffneten, in welchen gar Biele, verschollen und vergeffen, geschmachtet batten, bis ibnen ploplich die Freiheit und die Rudfebr in ibre Heimath gestattet wurde. Unter biesen mar auch Mancher, ber mit Schill ausgezogen, bann gefangen und nach Frankreich auf die Galeere geschleppt worden war — wir haben es von einem folden felbft gebort, welcher Behandlung fie unterworfen gewesen, und wie fie in ben langen vier Jahren ihrer Gefangenschaft Nichts von alledem erfahren, was draußen in der Welt vorging, Nichts von dem Kriege in Rugland, Nichts von dem Untergange der großen Armee, der Er= hebung Preugens und Deutschlands, den Rämpfen und Siegen bes letten Jahres, Richts von bem

Einbruch der Berbundeten in Frankreich - bis fie an bas Tageslicht ber Freiheit geholt worden waren, und nun, an ihren Sinnen zweifelnd, ge= bort hatten, daß Napoleon, den sie auf der Sobe feiner Macht gefeben, gestürzt und enttbront fei. Es ware fein Bunder gemesen, wenn es ibnen gescheben mare wie jenem Befreiten in Benedig. welcher, nach eines Lebensalters Gefänanik aus ben finfteren "Brunnenterfern" jenfeit ber Seufzerbrücke plöklich bervorgeholt und im Triumph unter bem Geschrei ber eraltirten Menge auf bem Marcusplat umbergeführt, von diefem jähen Bedfel in Wahnfinn verfiel! Unter ben Gefangenen, welche nach dem Frieden von Paris entlaffen murben, mar jedoch ber Mann, welchen Graf Reinhard den jest willfährigeren Behörden bezeich= net hatte, nicht! Daß Reiner gurudgebalten wurde und Reiner gurudaeblieben fein konnte, ftand fest. Biele waren gestorben - wer batte fich die Mübe gegeben, ihre Namen und ihre Berbältnisse aufzuzeichnen! Giner weniger - in's Meer mit ibm! Aber seine Kameraden vielleicht? Auch banach hatte man gefragt, fo weit es fich thun ließ - nirgend eine Auskunft. Graf Reinbard batte nicht nöthig gehabt, dem Menschen= freunde, welcher ibn um feine Gulfe gebeten batte, fo eingebend auseinanderzuseten, daß Alles ge= icheben mar, um diesem Vertrauen zu entsprechen. und daß nun wohl kein Aweifel über ben Tod bes Verschollenen, wenn er wirklich als Gefange= ner nach Frankreich gekommen sei, mehr walten könne. Neuhauß war vollständig bavon überzeugt. Er fprach beut' noch viel bavon mit Gerhardt auf bem Wege nach bem Försterbaufe, als Beibe gegen Abend binüberfuhren, um den alten Drobisch zu besuchen. Diefer war feiner schweren Rrankbeit, die ihn im Winter befallen batte, zwar nicht erlegen, aber bavon boch so hinfällig geblie= ben, daß von seiner früheren, des Alters spotten= ben Saltung feine Spur mehr zu erkennen war. Der Argt batte zwar die Hoffnung, ibn wieder berzustellen, nicht aufgegeben, aber feinen Dienst konnte er nicht mehr verseben, deshalb war ibm vor der Sand ein Stellvertreter gefett worden, und Neubauß batte barauf gedrungen, auch die Mittel bazu gegeben, baß er nach Teplit gegan= gen war. Seit einigen Tagen war er nun von bort zurudgekehrt, ohne die gehoffte Stärkung welche nachkommen werde: ber Aerzte gewöhnliche Bertröftung! herr von Neuhauf batte ibm als Beistand seinen Kurnatis mit auf die Reise gegeben, und dieser wohnte auch noch bei ihm in der Försterei, wo Platz genug war und der Stells vertreter sich gegen die beiden alten Krieger nicht sehr breit machen durfte. Gerhardt wünschte den Förster zu sehen und mit ihm über seine Tochter zu sprechen, welche nun bald erwartet wurde — beshalb fuhr Neuhauß mit seinem Gaste hinüber.

Die beiben Alten saßen vor der Thür und dampsten ihre Pfeisen in die Abendluft hinaus. Sie standen auf, als sie den Wagen kommen sahen, und gingen ihm entgegen — wie mühselig der Förster, welchen Gerhardt zulett noch um seine Kraft im hohen Alter beneidet hatte. "Man kann also mit ihm getrost reden?" fragte der Amtsmann noch.

"Ich habe ihm Alles gesagt, er ist nur körperlich schwach und hat es ja gar nicht anders erwartet," sagte Neuhauß. Heut' schien er aber auch geistig nicht mehr so sest zu sein, wie er sich bisher, nachdem die Gesahr der Krankheit überwunden war, gezeigt hatte. Wie oft hatte er über seine nun gänzliche Invalidität noch einen Spaß geäußert, wenn auch dem Zuhörer das Herz dabei weh that — er war doch immer guten Muths gewesen. Heut', als ihm der Amtmann die Hand reichte, sing er an zu weinen. Er schämte sich zwar selbst und sagte: "Gieb mir

einen Strickstrumpf, Kurnatis, die Memme ist fertig" — aber er konnte sich nicht helsen. Es war das Gefühl, daß der Amtmann sich seiner Tochter so freundlich angenommen und sie eigent-lich gerettet hatte, der ihn bis zu Thränen rührte; er sprach sich darüber aus und führte somit gleich die Nede auf Luisen, wie es Gerhardt's Wunsch gewesen war. Herr von Neuhauß hatte ein paar Flaschen guten Wein mitgebracht, und die Magd mußte einen Tisch unter die Sichen stellen, wo sie nun Plat nahmen, alle Vier dem Greisenalter nah und doch in ihrem Aeußern so verschieden!

"Schicken Sie mir ben Doctor nicht mehr, gnäbiger Herr," bat der Förster. "Ich habe mir einen andern angenommen."

"Wie, Drobisch?" fragte Neuhauß überascht und sah den Lithauer an, bessen braunrothes Gesicht ein breites Lächeln zeigte.

"Er ist noch nicht hier — aber er kommt in acht Tagen, er hat mir's schon geschrieben. Der und kein Anderer curirt mich."

Neuhauß verstand ihn: er sprach von seiner Tochter.

"Gott gebe es doch!" sagte er "Bon wo kommt sie? Ich will ihr den Wagen schicken, Kurnatisk kann ihr entgegen sahren."

"Das hat fie nicht geschrieben, es ift auch gar nicht nöthig, gnäbiger Berr. Quartier ift für fie immer bereit, sie braucht keinen Fourier, ber es ihr vorber bestellt. Wenn fie nur erft bier mare!" Und die Schwäche, welche die Krantheit zuruck gelaffen batte, machte fich wieder geltenb. Diesmal mar es aber das Gefühl, daß fein armes Rind bei der Heimkebr Richts als Trauer zu er= warten habe, welches ihn befiel, und er äußerte fich bald darüber. Herr von Neuhauß fuchte ibn zu beruhigen. - "Was wird sie nun für ein Leben führen muffen?" entgegnete jeboch ber Alte. "Mich erbärmlichen Kerl, ber nicht einmal mehr in den Wald fann, füttern! Und über ihren Bräutigam nicht einmal einen ehrlichen Todtenfcein! Ihr mare am Beften, wenn bei Leipzig -"

Er sprach es nicht aus, ber strenge Blick, welchen Neuhauß auf ihn richtete, ließ ihn verstummen.

"Bersündigt Euch nicht, mein alter, guter Drobisch!" sagte der Gutsherr dann, "Gott wird Alles wohlmachen!"

Da sprang der Lithauer mit einem Lauten Fluche, der ihm unwillkurlich entstoh, von seiner Bank auf. "Ist sie das nicht?" schrie er. Sie war es, das Kind des Hauses — sie kam den

Fußsteig baher, welcher burch ihren heimathlichen Wald führte; in schlichter Frauenkleidung, demüsthig, wie sie benselben verlassen hatte, kehrte sie zurück! Als sie die Männer erblickte, erhob sie die Hand zum freudigen Gruß und flog im raschen Lause herbei, sie sah nur auf den Bater, der ihr, so schnell es ihm seine Schwäche gestattete, entsgegeneilte — kaum daß sie die Anderen eines küchtigen Blickes würdigte, nur für den Bater hatte sie Augen, saste seine Hand, warf sich weisnend an seine Brust. —

Sie war aber nicht allein gekommen; übersrascht sahen die Männer auf den Begleiter, der ihr gesolgt war. — Reuhauß, wie schwach seine Augen auch waren, erkannte ihn troß der fremden Tracht im schwarzen, beschnürten Wassenrocke, troß des starken Bartes, der sein Gesicht unter dem Czako mit Todtenkopf und Roßschweif veränderte, von Allen zuerst: "Ewald!" rief er. — Und die Anderen sahen es nun auch, er war es, von welchem sie noch eben gesprochen, dessen Tod sie als unzweiselhaft angenommen hatten, hier stand der Berlorene, mit der Braut, die ihn so tief betrauert hatte, durch Gottes wunderbare Fügung wieder vereint, von ihr selbst in die Heimath zurücksgesührt!

"Ja, Bater ! Es ift Mar!" rief Luife und ibre iconen blauen Augen strablten vor unend= licher Seligkeit. "Ich tomme glüdlich wieber beim!" fagte Ewald, ben bie mächtige Bewegung feines Innern taum ein flares Wort gestattete. -Aber Alle faben, wie der Bater fo erschüttert mar, daß er sich nur mit Mübe aufrecht zu erhalten vermochte; fie führten ibn auf feinen Plat gurud, auch die treue Magb, welche die Stimmen gebort hatte, war herbeigestürzt und schluchzte vor Freude.

Der Gutsberr, ber fich mit ben Beimgekehrten durch ein paar schnelle Worte verständigt batte. warf Gerhardt einen bedeutungsvollen Blid gu: hier war ihres Bleibens nicht mehr, und auch ben Lithauer mußten sie mit hinwegnehmen. Dies Wiedersehen und seine folgenden Stunden durften fie nicht ftoren! Es tam ja die Zeit ber vollen Aufklärung über Alles!

Der Förster, der sich unbegreiflich schnell er= holt hatte, ja gestärkt schien, wollte Ginspruch thun, als Neuhauß nach seinem Rutscher rief; er hielt feine Tochter fest bei ber Sand und fagte: "Nun wollen Sie fort und freuen fich gar nicht? Und wollen nicht wissen, wo ber Runge bort ber= gekommen ift - ?"

"Wie ich mich freue, das weiß Ihr Kind —"

er entzog ihr die Hand, welche sie küssen wollte — "und wo Ewald herkommt, das sagt mir sein schwarzes Ehrenkleid der braunschweigischen Schaar: aus Spanien!"

So war es. Herr von Neuhauß ließ sich in dem richtigen Gefühl, das auch sein Freund theilte, nicht abhalten, die Familie heute sich selbst zu überlassen. Ewas Mühe kostete es, Kurnatis mitzunehmen, besonders da Luise auf den ersten Blick seinen verstümmelten Arm bemerkt und ihn schon danach gefragt hatte — aber er gehorchte doch, wie er gegen seinen Herrn, den er noch immer als solchen anerkannte, gewohnt war. "Berg und Thal kommen nicht zusammen," sagte er beim Ausstelen, "wohl aber Menschen! Wohabt Ihr Euch denn getrossen?"

Er erhielt einen flüchtigen Bescheid, der ihm nicht befriedigte, und mußte sich also auch gedulden, bis Zeit und Ruhe zu vollständigem Aussprechen und Erzählen sich sinden werde. — "Die Sache ist einsach," sagte der Amtmann auf der Heimsfahrt. Er hat Gelegenheit gefunden, auf dem Transport der Schill'schen Gesangenen zu entstommen, hat sich auf frischer That dem Zweiten angeschlossen, der auf eigene Hand gegen Napoleon losschlug, dem Herzoge von Braunschweig — mit

bem hat er den merkwürdigen Zug durch Deutsch= land bis an die See gemacht, dann nach England und mit dem schwarzen Corps nach Spanien! Da haben wir den ganzen höchst natürlichen Zusammenhang — und, mein edler Gönner, auß= nahmsweise auch einmal im Menschenleben eine justitia poetica, über welche ich mich herzlich freue!"

"Sagen wir lieber: Gottes Gnade!" erwieberte Neuhauß, und der Lithauer nahm sich herzauß, ihm beizustimmen. Er begriff zwar nun, wie Alles gekommen sein mochte, aber nicht, warum Ewald in den vier Jahren so gar Nichts hatte von sich hören lassen, und war auch sehr gespannt, zu hören, wie sich denn die Brautleute eigentlich zusammengesunden hatten. Sein Herr verwies ihn freundlich zur Geduld.

Dem Amtmann erlaubten seine Geschäfte nicht, die Bestätigung seiner nur auf Vermuthung gesbauten Annahme abzuwarten, doch wollte er in einigen Tagen, falls Neuhauß ihm nicht schreibe, seinen Rübler herschicken, um sich Bescheid holen zu lassen, auch darüber, wie sich nun die Zukunft für das wiedervereinte Paar gestalten werde.

"Ja, ja!" sagte Neuhauß aus vollem Herzen. "Jett ist es wieder Zeit, sich um sein eigenes Haus, um sein eigenes Schickal zu kummern. Guieck, B. v., Dentschlands Ehre. 1818. III. So lange das Heil einer Welt, das Geschick des Baterlandes auf dem Spiele stand, wer durfte an sich und seine kleinlichen Interessen denken! Ich werde Such schreiben, welchen Herd sich die Beiden, deren Treue für das Höchste im irdischen Dasein den schönsten Lohn verdient, zu bauen gedenken."

"Wozu auch Ihr, mein verehrter Gönner, einige kleine Bausteine hinzutragen werdet — wie?" fragte Gerhardt lächelnd, und der Freund läugnete es nicht ab.

Als ber Amtmann faum abgereift mar, ericbien Luise auf bem Schlosse zu Wedderin mit ihrem Berlobten — bas war er jest mit Bewilligung ibres Baters vor Gott und Menichen. Sie fam ihrem Wohlthater für Alles ju danten, mas er an ihr und ihrem Bater gethan, ihm zu erzählen, wie fich ibr Schickfal nun endlich boch im Sinne bes schönen Liedes, bas ihr ber Bater so oft por= gebalten batte, erfüllt babe, und ihn um feinen Rath zu bitten, wie fie ihren Bater bewegen folle, ibr fünftig nach Braunschweig zu folgen. Der Amtmann Gerhardt war der Wahrheit nabe ge= tommen, als er sich Ewald's Geschichte gusammen= gestellt hatte, und herr von Neuhauß sprach lange mit Ewald, welchem er früher ichon großen Un= theil bewiesen, über seine eigenen und auch über

bie allgemeinen Interessen, für welche er so lange gefämpft batte. Auch im fernen Spanien batte fich in bem braunschweigischen Corps und in ber englisch=beutschen Legion, die aus hannoveranern gebilbet mar, ber Rern zu einem nationalen Beere bes wieder zu gewinnenden Baterlandes erhalten; fie hatten bort für biefelbe Sache gekampft, für welche Deutschlands Jugend zu ben Waffen gegriffen hatte. Nun war der Friede errungen, ber Bergog mit feinen Getreuen gurudgefebrt, und Emald, welcher in ben vier Sabren feines Rriegs= lebens Soldat mit ganger Seele geworden war, hatte ben Entidluß gefaßt, in diefem Berufe gu bleiben: er brauchte ja ben Wiffenschaften barum nicht zu entsagen. Der Bergog batte ibn bald zum Officier befördert, er wollte ihm perfonlich mobl - und Emald freute fich, ibm die Braut porzustellen, welche bas eiserne Rreug trug!

Auch Kurnatis' weitere Fragen wurden gelöst. Oft hatte Ewald versucht, Nachricht über sich in die Heimath gelangen zu lassen, aber seine Briese waren in jener Zeit verloren gegangen, und es ist Vielen so geschehen. Als er endlich nach Deutschland zurückfehrte, war es nicht der Zufall gewesen, der ihn mit seiner Verlobten zusammengesührt hatte, sondern — wie Neuhauß jest zu seiner Uebers

raschung ersuhr — bie Vermittelung des Herrn von Lomnit, welchen Ewald bei einer dienstlichen Sendung am Rhein getroffen und der ihm die Marschroute des Jäger-Detachements bezeichnet hatte, nachdem sich Beide, die sich früher gesehen, jett wieder erkannt und verständigt hatten. Die näheren Umstände, unter welchen das Wiedersehen der Getrennten erst gestern stattgefunden, als Luise bereits aus ihrem dienstlichen Verhältniß nach einem ergreisenden Abschiede von den Kameraden entlassen war, die Seene des Wiedersehens selbst — wie hätten die Verlobten das auch den theilnehmendsten Gemüthern in voller Wahrheit schildern können? Es mußte ihnen ja genügen, daß Alles nun zum Glücke gediehen war.

Lomnit also! Der Oheim mußte lächelnd baran benken, was der Neffe einst in Bezug auf eine passende Wahl für Luisen gesagt hatte, als er sie an der Seite ihres hochgewachsenen Bräustigams nach dem Königs-Luch zurückkehren sah. Lomnit hatte trotz seiner Leichtsertigkeit wie ein ehrbarer Vormund an ihr gehandelt, der Onkel war mit ihm zusrieden.

Die Gedanken des alten Herrn, während er nach der Stadt fuhr, schweiften in allen Richtungen nach Denen, die er kannte und für die er zu sorgen gebachte, umher. Es war ja nun Frieden und an der Zeit, wie er dem Freunde gesagt, wieder an die Angelegenheiten des eigenen Hauses zu denken: er ging aber, sein Haus nun schließlich zu bestellen. Die Unwahrheit, welche einst in eigennützigster Absicht ihr Spiel mit ihm getrieden hatte, konnte er verzeihen, aber des Zieles, das sie auf unlauteren Wegen gesucht, hatte sie sich selbst beraubt. Neuhauß änderte, was er bereits bestimmt hatte, wenn er auch dem Verwandtenzrecht ein Genüge that.

Um den alten Förster durste aber Niemand sorgen, auch seine treue Tochter nicht: er verließ das Königs-Luch nicht mehr. Er hatte die Freude erlebt, sein geliebtes Kind wiederzusehen, er erslebte das Glück noch, sie in der Kirche durch den Diener des Herrn, der sie einst in die Gemeinsschaft der Christen ausgenommen, mit dem Manne ihres Herzens verbunden zu sehen, der Bater hatte sie selbst im Brautkleide dazu mit dem Schlachtselde gewonnen hatte — aber das Königs-Luch verließ er nicht mehr, seine Kraft war erschöpft. Er ging ruhig und heiter drei Tage nach der Trauung zu seines Herrn Frieden ein. Durste er sich doch

keine Sorgen mehr machen um fie, was aus ihr werben folle, wenn er gestorben fei.

Bon allen diesen Berhältniffen, wie nabe fie auch herrn von Neuhauß berührten murde fein Beift noch einmal abgezogen burch bie Weltbegebenheiten von 1815. Napoleon's Wiederfehr von Elba, ben letten großen Rampf, welcher erft feinen Stury besiegelte und die deutschen Freiheits= friege schloß, vor Allem burch bie Reugestaltung Deutschlands, die nun in Ausführung bes Parifer Friedens, Artikel VI, ftatt eines Deutschen Reiches ober Bundesstaates einen Staatenbund fouf. Jede andere politische Korm ichien mit ber Souverainetät ber einzelnen beutschen Fürften, welche der Rheinbund begründet hatte und die ihnen burch neue Verträge zugesichert mar, unverträglich. Damals ließ fich freilich noch nicht überseben, wie sich die neue Bundesverfaffung, welche einer bedeutenden Entwickelung fabig mar, zu Deutsch= lands Gemeinwohl und zu einer achtunggebietenden Stellung in Europa weiter ausbilden werde. Das mußte ber Reit überlaffen bleiben. Grokes und herrliches mar geschehen im Laufe bes einen letten Jahres, barauf weilte ber Blid mit Stolz und Borliebe, davon flangen feurige beutsche Lieder, erzählten Tausende von Zungen — es war ein

heiliges Vermächtniß für die spätesten Geschlechter, treu und wachsam zu hüten, sich an ihm zu stählen und, wenn einst die Sturmglocke der Hochwacht wieder zum Kampfe rusen sollte, ihm in gleicher Begeisterung nachzueisern:

Deutschlands Chre

Enb.



Drud bon G. Bas in Raumburg.

3m Berlage von hermann Coftenoble in Leipzig erfdienen ferner folgende neue Berte:

Körner, Friedrich, Director und Professor an ber höhern Handelsakabemie in Resth, die Bedeu = tung der Realschulen für das moderne Kulturleben. Für Lehrer, Schulvorstände und Freunde der Bolksbildung. Zugleich eine Entgegnung auf Dr. Heiland's Schrift: "Zur Frage über die Reform der Ghmnasien." gr. 8. broch. 16 Ngr.

Körner, Friedrich, Director an der höhern Handelsakademie in Best, der Bolkschullehrer. Bädagogik der Bolksschule. Praktisches Lehrbuch für Erziehung und Unterricht. Zum Handgebrauche für Geistliche, Stadt- und Landschullehrer, Hauslehrer

und Seminaristen. gr. 8. broch. 27 Mgr.

Körner, Friedrich, Director an ber höhern Handelsakademie in Besth, die Weltgeschichte in Lebensbildern und Charakterschilderungen der Bölker, mit besechter Beziehung auf Cultur und Sitten. Ein Handbich für Lehrer, erwachsene Schüler und Freunde geschichtlicher Bildung. 3 Boe. 8. beoch. 2% Thir.

Lippard, Georg, Die Quaterstadt und ihre Geheimniffe. Ameritanische Nachtseiten. Fünfte

Auflage. 4 Bbe. 8. broch. 2 Thir.

Möllhausen, Balduin, Der Flüchtling. Erzählung aus Neu-Mexico und dem angrenzenden Indianer-Gebiet. Im Anschluß an den "Halbindianer". 4 Bde. 8. broch. 5% Thir.

Möllhausen, B., Der Salbindianer. Erzählung aus bem westlichen Nord-Amerika. 4 Bbe. 8. broch.

5 Thir. 221/2 Ngr.

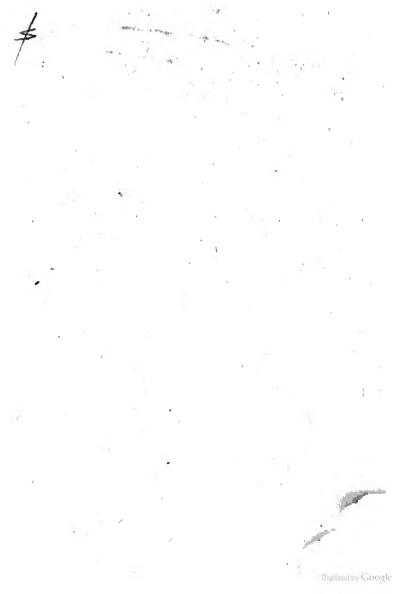



